

### THE UNIVERSITY

OF ILLINOIS

LIBRARY

572.2 G53eG v.4

Gröber Library 1912





5841.

## Mersuch

über die

Angleichseit der Aenschenracen.



LIBRANT OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS.

# Perluch

über die

# Ungleichheit der Menschenracen.

Dom

Grafen Gobinean.

Deutsche Unsgabe

von

Eudwig Schemann.

Pierter Band.

Bweite Auflage.

Stuttgart.

fr. Frommanns Verlag (E. Hauff)

Den Manen Nichard Wagners.



Es liegt mir vor Allem am Herzen, der Auffassung vorznbeugen, als hätten die vorstehenden Widmungsworte nur den Werth einer persönlichen Dankeshuldigung gegen den größten meiner Lehrmeister. Vielmehr darf ich bei keinem meiner Leser den geringsten Zweisel darüber lassen, daß er sich im Vollgehalte alles dessen, was jene Worte besagen wollen, mit mir verbunden zu fühlen hat. Wenn ich ohne Ueberhebung es wohl aussprechen darf, daß die Deutschen erst durch meine Uebertragungen Gobinean kennen gelernt haben, so sollen sie nun auch wissen, Wem sie diese Gaben verdanken.

Richard Wagner ist der Erste gewesen, der mir, vor eben jeht zwanzig Jahren, und zwar im Tone überströmens der Begeisterung, von Gobineau gesprochen hat. Er ahnte damals nicht, was mir dieser große Todte einst werden sollte; wenn ich aber heute auf jene Weihestunde zurücksblicke, so vermag ich sie nicht anders zu denten, als daß er mich zu dem einsam, fern allem Menschentreiben mit

der Fahne seiner Wahrheit Zusammengebrochenen geführt und zu mir gesprochen habe: rette Diefen! Sein Bergenswunsch, Gobineau, vor Allem das Racenbuch, verdeutscht und in unserem Lande eingebürgert zu sehen, ift mir mit ein Ansporn geworden, mich an dieses Werk zu magen: und wenn ich in jahrelangem heißem Ringen, im Doppelringen gegen die oft fast überschweren Anforderungen des Gobineau'schen Geistes und die Unzulänglichkeiten der eigenen Körperlichkeit, nicht erlahmt, sondern dennoch ans Biel gelangt bin und dabei hoffen darf, mich ohne Wanken auf der Höhe meines Urbildes gehalten zu haben, so ist mir dies, um von der segensvollen Einwirfung des Werkes selbst und seines Meisters hier zu geschweigen, vor Allem im Aufblick zu dem erhabenen Beispiele des Lebens und Wirkens des Mannes möglich geworden, der mir hier, wie so oft, sein Bolf in einem höchsten Sinne vertreten mußte.

Das ist das Eine.

Zum Anderen aber erscheint es mir auch ein Gebot desjenigen Augenblickes, in welchem das vollendete Werk hinaustritt und mir mehr denn je daran gelegen sein muß, den Deutschen das Bewußtsein dafür zu wecken, was sie an Gobineau besitzen könnten, ein mahnendes Zeugniß hiersür aus dem Munde seines größten Freundes öffentlich anzussühren. Nicht als hätte es an reichlichen Zeichen dafür gesehlt, daß Gobineaus Gedanke wie ein Blitz in die deutsche Welt eingeschlagen, daß seine Entdeckungen immer Mehrere und Mehrere im Innersten ersaßt haben. Aber jene alte Ersahrung, daß unsere Balnbrecher auf manche Deutschen nur insoweit zählen können, als im Ganzen ihr Herz, ihr

Temperament, ihr Wille in Betracht fommt, womit im Einzelnen ihr Urtheil - das Unterscheiden des Nechten, Gefunden vom Falschen, Krankhaften, des Größeren vom Kleineren, des Schöpferwirkens vom blogen Verarbeiten und Weiterbilden — nicht immer gleichen Schritt hält, follte sich auch an Gobineau wiederholen. Wohl wird dieser alle falschen Vergleichungen, alle Anstürme vermeintlicher Rivali= Aber vielleicht eröffnet sich täten siegreich überdauern. doch Manchem schneller ein klarer Blick auf das Ewig= große, leberragende in ihm, wenn ich feinem Berfe nunmehr als Geleitspruch die Begrüßung mitgebe, in welcher Der, an deffen gewaltiger Bedeutung für unsere gesammte Cultur nachgerade wohl Niemand mehr zweiseln dürfte, und der zugleich, wie er eben hier beweift, tiefer als Einer in den Geift und das Wesen jenes Mannes eingedrungen ift, deffen Schähung zusammengefaßt hat. In dem Exemplare der Gesammelten Schriften und Dichtungen, das Wagner seinem großen Freunde einst (3. Juni 1881) überreicht hat, habe ich die Widmungsworte gefunden:

> "Das wäre ein Bund — Normann und Sachse: Was da noch gesund, Daß das blühe und wachse."

Ein wuchtigeres Zengniß für die Größe Gobineaus könnte wohl nicht leicht gesunden werden, als es diese Worte entshalten, welche die providentielle Bestimmung des Zusammentreffens der beiden Segenbringer, die Bereicherung eines gewaltigsten Horizontes durch einen urverwandten Geist seiern und das völlige Ineinauderwachsen und die Ausbeutung

dieser beiden geistigen Welten als einen der rettenden Bukunftsprocesse der heutigen germanischen Menschheit fordern. Banne ich auch gewiß jeden leisesten Gedanken an einen Autoritätsglauben — wann hätte denn je Nachbeten dem Großen gefruchtet, wo diesem nicht nachempfunden, nachgedacht werden konnte! -, so hoffe ich dagegen um so mehr, daß recht Biele fein werden, die fich in Wagner ein Borbild gewinnen, in ihm, ber, wie nur Wenige, aus der Tiefe der deutschen Bolksseele geathmet, gefühlt, geschaffen, und wiederum, wie nur Wenige, um die Bukunft feines Volkes gesonnen, gesorgt, gelitten hat; daß recht Biele auf seinen Pfaden mit der Größe des Gobineau'schen Gedankens sich erfüllen, die Geschichte, und zwar nicht nur die, die wir lernen, sondern auch die, die wir leben, in seinem Geiste betrachten und den Rern feiner Lehre, ein vergeistigtes Racenpflichtbewußtsein, als eine Beilkraft werthen und verwerthen lernen.

Ein Anderes freilich ist es, ob selbst ein Wort wie das obige auch nur einem jener Unverbesserlichen ins Gewissen reden wird, die nimmer dabei sein mögen, wenn eine Sonne aufgeht, jener ewig Engherzigen, die denn auch für das Racenbuch nur Bedenken hatten und nur die Schwächen in ihm heraussanden. Mögen sie denn zusehen, wie sie auch weiterhin ohne Gobineau sich die Bergangenheit deuten und die Zukunst ausbauen wollen. Ohne ihn, oder nein — gegen ihn! Denn des Schweigens muß endlich einmal ein Ende sein. Kein Schweigen, kein Berschleiern wird die Thatsache mehr aus der Welt schaffen, daß Gobineau für das Gesammtgebiet der nach seinen Sinne umzudeutenden und

umzugestaltenden Culturgeschichte die große resormatorische Schöpferthat gethan hat. Mag immer die Quelle der Wahrheit, die er uns erschlossen, auf ihrem weiten Wege aus dem Urwalde der Zeiten allgemach viel, überviel des Trübenden in sich aufgenommen haben; unserer Forschung, die ja das Filtriren und Destilliren so bewundernswürdig versteht, wird es mit der Zeit zweisellos gesingen, deren Naß in ursprünglicher Reinheit den Wissensdurstigen kommender Geschlechter wieder zuzusühren. Mancher Ruhm mag ihr dabei noch erblühen, und er sei ihr von Herzen gegönnt: wenn wir nur darüber nicht vergessen, von wannen uns der Quell rauscht und welchen hehren Namen er auf immer zu führen haben wird.

Freiburg, an der Jahrhundertwende.

Ludwig Schemann.



## Inhalts-Verzeichniß.

| Widmung des Übersetzers                                                                       | V   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Borbemerkungen "                                                                              | XV  |
| Sech stes Buch.                                                                               |     |
| Die abendländische Civilisation                                                               | 1   |
| Erstes Capitel.                                                                               |     |
| Die Slaven. Herrschaft einiger vorgermanischer arischer Bölfer                                | 1   |
| Zweites Capitel.                                                                              |     |
| Die germanischen Arier                                                                        | 41  |
| Drittes Capitel.                                                                              |     |
| Geistige Veranlagung der ursprünglichen germanischen Racen .                                  | 66  |
| Biertes Capitel.                                                                              |     |
| Rom germanisch. Die römisch-keltischen und römisch-germanischen Here. Die germanischen Kaiser | 118 |
| Fünftes Capitel.                                                                              |     |
| Lette Wanderungen der standinavischen Arier                                                   | 175 |
| Secfites Capitel.                                                                             |     |
| Lette Entwicklungen ber germanischerömischen Gesellschaft                                     | 202 |

### - XIV -

#### Ciebentes Capitel.

| Die  | Gingebo   | rene | n Ai | ner  | itas |      | •   |     |     |     |   |   |  |   |   |   |   | 232 |
|------|-----------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|---|---|--|---|---|---|---|-----|
|      |           |      |      |      |      | Udji | teß | Ca  | pit | el. |   |   |  |   |   |   |   |     |
| Die  | europäis  | djen | Anf  | iedl | ່ແແຊ | en   | in  | Ur  | ner | ita |   |   |  |   |   |   | , | 274 |
|      |           |      |      |      | Еŋ   | luß  | bet | rad | htu | nge | u |   |  |   |   |   |   | 291 |
| _    | Gestalt   |      | _    |      |      |      |     |     |     |     |   |   |  |   |   |   |   |     |
| zunn | ierfungen |      |      |      |      | •    | ٠   |     | ٠   | ٠   | ٠ | • |  | ٠ | ٠ | ٠ |   | 941 |

# UBRARY OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS.

Ich beabsichtigte ursprünglich, die Hauptfragen, die sich aus dem Racenbuche ergeben und an daffelbe knüpfen, in einer einfachen Einleitung zu besprechen. Unter ber Hand aber ist mir das Material zum Umfang eines eigenen Buches angewachsen, für bessen Ansarbeitung es nun aber um so mehr noch geraumer Zeit bedürfen wird, als inzwischen eine schier unübersehbare Litteratur in der Ethnologie und Anthropologie sich entwickelt hat, ganz neue Zweige dieser Wiffenschaften, wie die Socialanthropologie, wie über Nacht entstanden und mit rapider Schnelligkeit und in einer Fülle angebaut worden find, daß es gang ausgeschlossen erscheint, fie zu ignoriren, und ich nich vielmehr erst selbst noch gründ= licher zu orientiren suchen muß, ebe ich es wagen kann, Anderen in diesen Dingen als Führer zu dienen. Ich ent= schied mich daher um so mehr dafür, meine deutsche Ausgabe hiermit nun wirklich zunächst zu beschließen, als bas brangende Verlangen barnach, bem ich auch im Geifte bes Werkes eine tiefere Berechtigung nicht absprechen konnte, von immer mehreren Seiten laut wurde. Somit moge Alles, was nir über die Entstehungsgeschichte und Aufnahme des Gobinean'schen Werkes bekannt geworden, die brieflichen und litterarischen Urtheile bedentender Männer über das= selbe, die Darstellung der Zeitverhältnisse, aus denen es erwuchs, der Stellung seines Verfassers zu Vorgängern und Nachfolgern, eine eingehende Charafteristif des Buches nach Tendenz und Grundgedanken, nach Styl und Methode, nach seiner Gesammtbedeutung, seinen Schwächen und Unzulängslichkeiten, eine kritische Betrachtung der Haupteinzelfragen unter ergänzender Heranziehung der neueren Litteratur, eine Darstellung der aus der Racenfrage sich eröffnenden wissenschaftlichen und praktischen Perspectiven jener meiner Einzelsschrift vorbehalten bleiben.

Wenn also, was ich ursprünglich als zugleich mit Gobineaus eigenen Worten und in gewissem Sinne zu diesen gehörig zu bringend mir gedacht hatte, nunmehr in die Litteratur über ihn verwiesen wird, so wird dieser Aufsichub vor Allem die eine gute Seite haben, daß Gobineaus Buch selbst sich erst voll auswirken und seine Echos wecken kann, von denen ich gern hoffen will, daß das eine oder andere mir selbst für meine serneren Betrachtungen zu Gute kommen werde.

Immerhin werde ich nicht umbin können, zugleich mit dem mir obliegenden Rechenschaftsrückblick auf mein eigenes Werk der Verdeutschung — ein Werk, dem ich, mit allen Vorzund Nebenarbeiten, nahezu ein Jahrzehnt meines Lebens habe widmen müssen — wenn auch nicht eine eigentliche und vollständige Würdigung des ganzen Gobineau'schen Werkes zu liesern, doch nach Möglichkeit meinen Lesern die rechten Gesichtspunkte für eine solche an die Hand zu geben.

Wenn ich soeben von einem Rechenschaftsrückblicke sprach, so wird es wohl Manchen befremden, zu vernehmen, daß mir solch eine Rechenschaft nicht nur durch mein eigenes Empfinden in Betreff der Weise, wie ich meine deutsche Ausgabe gestaltet habe, sondern, in Folge immer wieder laut gewordener Stimmen von draußen, sogar in Betreff der Thatsache selbst, daß ich sie unternommen, auferlegt erscheint. Vom ersten Augenblicke an, da ich mir die Einbürgerung Gobineaus zur Aufgabe stellte, haben jene Stimmen, die da versicherten, ein deutscher Gobineau sei

überflüssig, und wer sich überhaupt ernstlicher mit ihm beschäftigen wolle, könne und werde ihn auch französisch lesen — als ein greller Mißklang, wie ich nicht leugnen will — in mein Schaffen hineingetönt, zu Zeiten so hochmüthigzuversichtlich, daß ich unbewußt mich gelegentlich fast in meiner Ueberzeugung von der Nothwendigkeit des Werkes, an das ich doch ein so großes Theil meiner Lebenskräfte sehte, beirrt hätte fühlen können.

Die Geringschätzung gegen die "Uebersetzung", welche in jenen Urtheilen in einer Weise zu Tage trat, die mir meine Aufgabe hätte verleiden können, wenn nicht mit der Zeit die sich häusenden Dankeskundgebungen von anderen Seiten sie überreichlich ausgeglichen hätten, habe ich erst allmählich aus dem allgemeinen Zustand erklären und in etwa entschuldigen gelernt, der bei ims in den Uebersetzungs-verhältnissen herrscht: konnte es mir doch erst jetzt, da ich mich unwillkürlich in diesem Gebiete unseres litterarischen Lebens etwas näher umzusehen hatte, völlig klar werden, wie sehr jene bei ims im Argen liegen.

In der Regel wird ja freilich das Nebersetzen, meist sogar um des Broderwerds willen, von geistigen Subalternen betrieben\*); wenn einmal Bedeutendere sich damit befassen, ist es durchaus die Ansnahme, und es wird alsdann noch dazu voransgesetzt, daß es ihren eigenen Arbeiten gegenüber gewissermaaßen eine Leistung zweiten Ranges, daß nur die Hälfte ihres geistigen Menschen dafür nöthig und habei im

<sup>\*)</sup> Mit wissenschaftlichen Werken ist es etwas beser bestellt; doch fragen die Fachgelehrten, von denen die Ueberschungen herrühren, oft gar zu wenig nach dem Styl. Das Stärkste, was mir in dieser Beziehung begegnet ist, sind die deutschen Ansgaben der Humboldt'schen Werke, insbesondere die Ideler'sche des "Examen critique" — ein schlagendes Beispiel dafür, daß Uebersehung und Uebersehung von Hause ans etwas toto genere Verschiedenes sein kann, und was sich die Deutschen in dem einen genus haben bieten lassen! Unbegreislich nur, daß Humboldt selbst dies hat geschehen lassen!

Spiele sei. Und doch sollte es gerade umgekehrt sein, nur Bedeutende sich allem Bedeutenden nahen, und Jene ihre Kräfte vielmehr verdoppelt ins Feld führen! So, und nur so, wenn unsere Besseren ihr Bestes gaben, ist das, leider ach! so Wenige zu Stande gekommen, was wir von "Ueberssehungen" besihen, die zugleich Werke eines fremden Bolkes und Geistes geblieben und doch zu Denkmälern unserer eigenen Litteratur, zu Besithkümern unseres eigenen Bolkes geworden sind. Inzwischen wird man sich damit absinden müssen, hier für Andere mitzubüßen, Vorurtheile zu tragen und soweit, man eben kann, zu entkräften.

Hätte ich im Uebrigen Denen, welche die Berechtigung meines ganzen Beginnens in Zweifel zogen, auch nur von ferne das Ohr leihen wollen, ihre Worte hätten mahrlich viel Verführerisches für mich gehabt. Sie brauchten es mir ja nicht erft zu fagen, daß ein großes Beisteswerf von Hause aus natürlich am Besten im Originale zu lesen sei; fie hatten mich von der anstrengenosten Arbeit meines Lebens befreit, und ich hätte Jahre und Jahre für mich und mein eigenes Schaffen gewonnen, wenn ich es Jedem überlaffen hätte, sich mit Gobineau abzufinden, so gut er eben könne. Aber nicht nach mir durfte ich hier fragen. Die Frage war vielmehr, wie Biele bei uns im Stande fein murben, ausländische Schöpfungen, vollends aber eine folche von den geistig, stylistisch und sprachlich so ungemeinen Anforderungen des Gobineau'schen Racenwerkes, wie deutsche - und nur fo hatte es ja doch Sinn - gu lefen. Um dies aber zu ergründen, habe ich mich nicht an jene theoretischen Behauptungen gehalten, sondern Thatsachen, wie fie find, nicht wie fie fein follten, und Erfahrungen gesammelt als welche einzig hier über nothwendig oder nicht nothwendig entscheiden konnten, und welche mich denn auch das gerade Gegentheil von jenen Behauptungen gelehrt haben. Seit die Ueberwachung des Ertrages der Gobineau'schen Werke

in Frankreich in meinen Pflichtenkreis mit entfällt, habe ich vollends genügende Einblicke in das Verhältniß des französisch gelesenen zum deutsch gelesenen Gobineau thun können, um, in Bestätigung meiner heimischen Erfahrungen, nunmehr zu constatiren, daß er heute ungefähr von eben= so vielen Tausenden als vor meinen Ueber= setzungen von Dutenden in Deutschland gelesen wird. Angesichts dieser Thatsachen und der daraus erwachsenen Erfenntuiß, daß ich das schwere Opfer des llebersekens um eines mahren und tiefen Bedürfnisses eines großen Theiles meines Bolfes willen zu bringen habe, wird man mirs nun aber wohl auch nachfühlen, wenn ich mich den Berächtern gegenüber mit dem Wahrspruche "el desden con el desden" wappnete und ihren Aenferungen von oben herab, die in manchen Fällen ohnehin nur das Eine befagten, daß fie es für vornehmer hielten. Gobineau frangösisch, als ihn deutsch - nicht zu lesen, und die, in die That übersett, ihn mehr oder minder aus Deutschland ausgeschloffen haben würden, nur meinen eisernen Entschluß entgegensetzte, unter allen Umständen dafür zu forgen, daß er gelesen werde.\*)

Mir ging es einzig und allein darum, daß dieser große Verbaunte endlich eine Dauerheimath finde, in der er, neben und mit unseren eigenen Großen, wirklich fortlebe; daß jetzt,

<sup>\*)</sup> Nebenbei bemerkt, hoffe ich doch anch, daß meine deutsche Ausgabe manchem Gelehrten, der des Originales wirklich Herr ist, noch neben diesem letzteren gnte Dienste leisten wird. Die gnte alte Ansgabe dessselben ist ohnehm nicht mehr aufzutreiben, die zweite in einem Orncke hergestellt, der gesunde Augen krank machen könnte. Bon dem Texteszustande beider rede ich am Schlusse ("zur Gestalt des Textes"): meine Annerkungen und Berbesserungen werden wenigstens den schlimmsten Schäden abhelsen. Auch ein Register, das die französischen Ausgaden ebensalls nicht besitzen, hosse ich den Lesern meines Buches mit den Jahren sicher nachzuliesen — ein merläßliches Nachhilsemittel, wenn hente ein wissenschaftliches Werk als lebendige Kraft sich behanpten soll.

wo endlich seine Gedanken, nachdem er sie vor einem halben Jahrhundert entdeckt und einsam durchgelebt, Gemeingut zu werden beginnen, fie dies nun auch als feine Gedanken werden, in ihrer wirklichen Gestalt und in der gangen wuchtigen Kraft seiner Darstellung, nicht in der abschwächenden und so vielfach entstellenden Form der Referate; es schien mir mehr und mehr eine Ungeheuerlichkeit, gegen die mein ganzes Wefen sich emporte, daß die Deutschen Gobineaus Werk nach wie vor nur vom Börenfagen kennen follten, indeß von den fünfziger Jahren bis auf unsere Tage fort und fort glänzende Namen des Tages sich zum guten Theile ihren Ruhm aus seinen Ideen und Errungenschaften bereiteten, und seine Beide für alle Diejenigen grünte, die auch seiner Unsicht waren, aber nicht für nöthig hielten es auszusprechen, daß sie es erst auf dem Umwege über ihn geworden waren.

Wohl wußte ich vom ersten Augenblicke an, was ich mit dieser späten Sühnethat auf mich nahm: aber alles Zagen, alle Bedenken hatten doch zu schweigen, sobald ich mir nur dessen gewiß sein durfte, daß es mir möglich sein werde, in einer wahrhaft stylgerechten Verdeutschung Gobineau selbst, als den eigentlichen Kronzeugen seiner Größe, in meinem Baterlande zu Worte zu bringen.

Nachdem diese erste Cardinalfrage somit entschieden, kam die zweite, kaum minder schwer zu beantwortende: ob diese meine Verdeutschung eine textgetreue Wiedergabe, oder eine "Bearbeitung" zu sein habe.

Auch hier bin ich, nach jahrelangem Schwanken, meine eigenen Wege gegangen, entgegen der Stimme einzelner Berather, die der Meinung waren, es finde sich zu viel des Irrigen und Veralteten in dem Gobineau'schen Werke, als daß man es anders als in einer völligen Umarbeitung dem Publicum von heute mehr darbieten könne.

So fehr ich diesen (im Gegensate zu den obigen prin=

cipiellen Gegnern meiner Uebersetzung) wahrhaft Wohlswollenden, die es auch mit Gobinean wirklich ehrlich meinten, für ihren Rath zu Danke verbunden bin, so wenig ich selbst mich der Einsicht in die thatsächlich vorhandenen großen Schwächen des Werkes verschließen konnte, so wenig hat mich doch das alles auf die Dauer in meiner Ueberzeugung zu erschüttern vermocht, daß diesem, wie anderen wesensperwermandten Werken (ich erinnere hier nochmals an Herders "Ideen") sein Monumentalcharakter für immer zu wahren sei.

Mir scheint zunächst, wenn wir dem Eindruck des "Beraltens" uns gar zu leicht hingeben, würden wir den= felben Fehler wiederholen, den einst unsere Bater begingen, indem fie nicht zugriffen, als das Werk jung mar: wenn die hintränmende Indolenz der fünfziger Jahre sich das Ewigjunge dieses Werkes vom Halse hielt, so werden heute, wo eine seinem Beiste und Grundgedanken gang anders sich verwandt fühlende Gruppe die Führung unserer Generation übernommen hat, nicht gleich Undankbarkeit und Blasirtheit der regen Bethätigung einer folchen Verwandtschaft in den Weg treten wollen. Es ist doch am Ende nicht Gobineaus Schuld, wenn heute Ginzelnes in seinem Werke schon als Unachronismus erscheint, wohl aber sein unsterblicher Ruhm, daß das Ganze, mit dem er eben feiner Zeit um ein halbes Jahrhundert voraus war, heute zeitgemäß fein durfte. Vor Allem aber habe ich a priori meine ernstlichen Bedenken, wenn ich immer nur davon reden höre, daß dieses und jenes Capitel des Gobinean'schen Buches durch die neueren Forschungen hinfällig werde, nicht aber davon, daß umgekehrt andere Capitel beffelben mit ihren Aufhellungen in viele andere Berke Bresche legen; wenn das Berhältniß Gobineaus zur fortschreitenden Wiffenschaft, das doch zum Allermindesten ein gegenseitiges ist, einseitig immer so dargestellt wird, als sei nur Gobineau hier der empfangende Theil. Ich meine vielmehr grundfählich: wer der Wiffenschaft so,

wie er, neue Bahnen gewiesen, wer, wie er, eine Reihe der bedeutendsten Forscher, die einen eingestandenermaaßen, die anderen erwiesenermaaßen, beeinslußt hat, der hat unter allen Umständen ein Recht, zu seder einzelnen Frage gehört zu werden, auch wenn er irrt oder sich auf veraltetes Material stüßt.

Es ist wahr, Manches in seinem Buche ist heute gewissermaaßen nur noch ein Stück Geschichte der Wissenschaft; es ist wahr, er hat sich seiner Zeit noch mit Größen herumgeschlagen, Systeme geprüft und analysirt, die uns heute Nichts mehr bedeuten, Fragen angeregt und erörtert, die zum Theil selbst heute noch nicht spruchreif sind, und wiederum andere — auch das soll nicht geleugnet werden — sich fern gehalten, die von der ungemeinsten Wichtigkeit für sein Thema gewesen wären, wie vor Allem die des Darewinismus.

Aber — wir müssen einmal mit Gobineau rechnen, wie er war: seine so lapidare zweite Vorrede belehrt uns zur Genüge, daß wir in seinem Sinne einsach eine Pietätslosigkeit begehen würden, wenn wir an sein Werk rühren wollten, um es zu modernisiren. Er hat Etwas von dem letzen Vourbon, von jenem fünsten Heinrich, der lebend seine weiße Fahne schwang und sterbend sich in seine weiße Fahne hüllte. "Sint ut sunt, aut non sint": dies Wort hatte der Unerbittliche auch seinen Wahrheiten zur Lebensbedingung gegeben, und immer wieder trat es mir vom Portale seines stolzen Baues entgegen, so oft ich diesem nahte.

Wären aber wirklich Andere weniger pietätsvoll als ich, wer sollte am Ende einen Gobineau corrigiren? Etwa ein Pott, der Archifritifer?\*) Aber es bedürfte vieler Potts

<sup>\*)</sup> A. F. Pott, "Die Ungleichheit der menschlichen Rassen, haupts fächlich vom sprachwissenschaftlichen Standpunkt." Lemgo 1856. Auf bieses Werk sei im Uebrigen um so eindringlicher hingewiesen, als alle

aus vielen Gebieten, und auch dann würde ein ganzes folches Synedrion immer eben nur corrigiren, Nichts bessern fönnen; denn all ihr Wissen könnte fruchtbar gemacht werden doch nur aus dem schaffenden Gedanken, dem Entdeckergeiste heraus, dem dies ganze Werk das Leben verdankt. Ein Ebenbürtiger aber, der in allen den Gebieten, aus denen die neue Wissenschaft einer in Gobineaus Sinne gefaßten Völkerkunde ihre Nahrung zieht, gleich ihm selber, zu Hause wäre, würde, wenn er überhaupt so leicht denkbar wäre, viel eher ein eigenes Werk wieder schaffen, als in ein gegebenes wie dieses meisternd, bessert wieder schaffen, als in ein gegebenes wie dieses meisternd, bessert, ja auch nur ergänzend eingreisen.

Und weiter: nach welchen Gesichtspunkten sollte denn das Ausscheiden, d. h. Ausschneiden vorgenommen werden? wie wäre dabei Wilkfür und Subjectivität zu vermeiden gewesen? Es geht einmal nicht an, Gobineaus große Errungenschaften auf die morschen Stützen des "jeweiligen Standes der Wissenschaft" zu begründen, und wenn wir alles von uns materiell nicht mehr als gültig Angenommene ausscheiden wollten, dann könnte nach der Schnelligkeit, mit der heute die Wissenschaft arbeitet und die Moden wechselt, alle zehn Jahre eine neue Umarbeitung vorgenommen werden; jede der Zeit angepaßte neue Auflage würde nur immer auch wieder um neue hineinspielende Zeitelemente bereichert werden können, die auf den überzeitlichen Kerns und Grundzehalt nicht den mindesten Einfluß haben würden.

späteren Kritiken, die mir bekannt geworden sind, im Grunde nur Pott mehr oder minder wiederholten, der so ziemlich Alles, was sich vom Standpunkte besonnener, methodischer Fachwissenschaft gegen Gobineaus Buch sagen läßt, bereits zusammengesaßt hat. Dabei muß auerkannt werden, daß Pott sich von dem, obgleich gegnerischen, Geiste dieses letzteren hinlänglich berührt und zur Anerkennung gezwungen sieht, um durchweg den rechten Ton zu tressen und auf den engeren Fachgebieten, wo er naturgemäß eine Ueberlegenheit des Wissens und der Methode über Gobinean besitzt, dies nicht überhebend gegen ihn auszumuten. Mancher Kleinere hätte sich darau ein Besspiel nehmen können.

Wohl wäre es mir ein Leichtes gewesen, hie und ba zu beschönigen, zu verheimsichen, etwa die paar verrusenen orthodoz-katholischen Stellen des ersten Bandes zu unterdrücken, auf die ich weiter unten noch zu sprechen komme. Biel Aergerniß und Mißverstehen hätte ich sicher dadurch erspart; aber — wie klein erschien mir dennoch ein solches Mittel gegenüber Gobineaus Größe, die gerade in der Naivetät dieser recht eigentlich "schwachen Stellen" sich doch auch mit offenbart!

Auch daran habe ich gedacht: die Anmerkungen wegzulassen. Aber auch dies ging nicht an, da gerade in ihnen Gobineau am Wenigsten methodisch verfahren ift, und man fie jedenfalls am Allerletten in Baufch und Bogen als Ballaft abthun könnte. Gie dienen den verschiedenften Zwecken. Manche erscheinen fast wie gelehrte Selbstgespräche; eine Seiten= oder Erganzungs-Belehrung, die der Autor fich verschafft hat, wird weitergegeben, meist übrigens doch in irgend einer wichtigen Belegs-Beziehung. Andere Male enthalten sie feine eigenen Gedanken, und diese wieder wechseln an Bedeutung, von einfacheren und allenfalls entbehrlichen bis zu den gelegentlich tiefeingreifenosten; und, wie wirs im Texte finden, so auch hier: die bedeutsamsten Allgemeinbetrachtungen find nur gar zu oft mit irrigen Ginzelheiten so untrennbar verwoben, daß an ein Auseinanderreißen gar nicht zu benfen ift.

Am Ende wären aber doch auch alle dergleichen Einsgriffe nur dürftige Nothbehelse und Abdingungen, an sich geringsügig genug, aber gerade ausreichend, um einen Gesammteindruck zu verkümmern, den man doch noch unter einem anderen, auch nicht eben gleichgiltigen Gesichtspunkte erhalten zu sehen wünschte: ich denke hier an den Eindruck Gobineaus als schriftstellerischer Gestalt, welcher des Desteren Männer, die im lebrigen dem Racenwerke zurückshaltender gegenüberstanden, unumwundenste Bewunderung

gezollt haben, und welche daher an sich schon eine Ausenahmebehandlung, eine Rettung und Erhaltung als Driginals gestalt, beanspruchen kann. Ich glaube wirklich nicht zu viel zu sagen, wenn ich Gobineau sür einen Schriststeller erkläre, der im besten Sinne interessant in dem Maaße ist, daß selbst da, wo man das Recht gehabt hätte, das Materielle, das Was vieler seiner Behauptungen und Ausssührungen zu unterdrücken, das Wie immer bedeutsam bleibt, was ja eben schon damit gegeben ist, daß er, als einer der großen Finder, seine Darstellungen und Betrachtungen aus der Bölsergeschichte immer wieder in ein Gewand von sessenschieden Reuheit zu kleiden vermochte. Die Spur, auf der er seine Wahrheiten gesunden, durste nicht verschüttet, sie mußte auch da erhalten bleiben, wo sie über Umwege, ja Jrrwege führte.

Nein, wirklich: weder als Torfo, noch vollends restaurirt war Gobineans Racenwerk in Deutschland benkbar. Immer wieder fam ich dahin, daß, wenn man es in seiner gangen Größe geben wolle, man es vor Allem in feiner Gang= heit, also immerhin auch mit allen seinen Schwächen, Auswüchsen, Subjectivitäten und Irrthumern geben muffe. Biele von diesen springen in die Augen, sämmtlich sind sie von den Kritikern, deren Echo wohl jedem meiner Leser schon mehr oder minder vernehmlich ins Dhr gedrungen ift, ge= wissenhaft verzeichnet worden. Ich selbst werde eines Tages nicht daran vorbeikommen, das ganze Register von Mängeln und Anklagen nochmals aufzurollen. hier aber kann ich für jett nur sagen; in wie weit Gobineaus sämmtliche Aufstellungen im Einzelnen materiell richtig, dauernd richtig, für den objectiven Endbefund richtig, das wird kaum je Einer gang ergründen können. Das Wesentliche ist bas Weltbild eines Großen, die einheitliche Zusammenfassung der unendlich bunten Erscheinungsbilder der Geschichte der Menschheit unter einem noch Niemanden zuvor

so aufgegangenen und gleichwohl eigentlich unter dem ursprünglichsten und nächstliegenden von allen Gesichtspunkten. Solches bleibt, was es ist, durch alle Schwankungen der wissenschaftlichen Ergebnisse hindurch. Je mehr ich das Racenwerk gelesen, desto mehr sind mir gleichzeitig, und ohne einander zu stören oder aufzuheben, die Eindrücke zahlreicher "veralteter" Stellen im Einzelnen und ewiger Jugend im Ganzen, Irrthümer im Rleinen und Wahrheit im Großen geworden. Die leitende Idee verliert Nichts von ihrer Großartigkeit und Ueberzeugungskraft, sodaß die Wahrheit der Gedanken durch die Irrthümer der Darstellung hindurchschlägt, wie die Flamme durch widerspenstiges Brennmaterial, und am Ende wie ein Siegesseuer in die Jahrhunderte hinausleuchtet.

Man verstehe mich recht: wenn Gobineaus Werk in gewissem Sinne "unverbesserlich" ift, wenn es als eine monumentale Schöpfung des menschlichen Geiftes, als ein Monument gleichsam seines Schöpfers felbst in einem von diesem entdeckten Lande, unangetaftet stehen zu bleiben hat, und so sein eigener Instinct, so fehr er damit zu allem Herkommen der Wissenschaft sich in Widerspruch gesetzt haben mag, am Ende doch der richtige gewesen ist, so werden wir nun doch immerhin ganz anders über die Rolle urtheilen können, welche die Wissenschaft weiterhin in dem von ihm aufgeschlossenen Gebiete zu spielen haben wird - zum Theil schon gespielt hat -, als ihm dies selbst noch möglich war. Dem gewaltigen, ja übermächtigen Vordringen der Naturwissenschaften, denen der von ihm verabscheute Darwin die Loosung gab, hatte auch feine Lehre feinen Einhalt thun können, felbst wenn sie aanz anders beachtet worden wäre, als thatsächlich geschehen ift; ja, was noch mehr befagen will, sie ift von hervorragenden Jüngern Darwins aufgegriffen und als mit dessen eigener Lehre zu den bedeutsamsten Zukunftszielen der Wissenschaft wie der praktischen

Entwicklung der Menschheit hin convergirend nachgewiesen worden. Zahlreiche Materien seines Buches sind schon jest in gang neuer Beleuchtung behandelt, einzelne zum Abschluß gebracht worden; man hat seine Wahrheiten umgegoffen, der niehr naturwiffenschaftlichen Tendenz unserer Zeit angepaßt. Wo immer er sich zu sehr auf die vergängliche Wiffenschaft des Tages geftütt, seine Lehre, die niehr nur ein "Pfähleabstecken" bedeuten konnte, zu eng mit den Ginzelheiten historischer Forschung verguickt hatte, da haben seitdem Undere dergleichen beffer schreiben können und werden es in Bukunft noch viel eher können; aber nie follten unsere Historifer der Zukunft vergeffen, daß Gobineau, fo wenig er auch noch felbst die für die Bölkerfragen in erster Linie angezeigte Methode, die Racen ans den Bölfern herauszulesen, im Einzelnen und überall ninftergiltig zu handhaben vermochte, so sicher doch sie im Allgemeinen feinen Rachfolgern aufgewiesen, so fest fie als Ganzes bearundet hat. Sie werden fortan eine ihrer schönsten Aufgaben darin finden können, die von ihm erschlossenen Räume mit geistigem Anbikinhalt auszufüllen, die Geschichte der Menschheit, die Geschichte der Bolker im Lichte der Race nen zu betrachten; wofür bereits die Werfe der bisher berufensten Nachfolger Gobineaus, eines Le Bon, Laponge, Ammon, Graf Leusse und Chamberlain beredtes Bengniß ablegen. \*)

Der inspirirende und leitende Beist wird auf diesem

<sup>\*)</sup> Gustave Le Bon, lois psychologiques de l'évolution des peuples. 3me Édit. Paris 1898. — G. Vacher de Lapouge, les sélectious sociales. Paris 1896. — Derfelbe, l'Aryen. Edda 1899. — Otto Ammon, Die Geselschaftsordnung und ihre natürlichen Grundlagen. 3. Aust. Jena 1900. — Comte Paul de Leusse, Études d'histoire ethnique. Tome 1.2. Paris-Strasbourg (1899). — H. St. Chamberlain, Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts. 4. A. München 1903.

ganzen Gebiete immer Gobineau bleiben; so viel von seiner Arbeit im Einzelnen verloren, so viel Material werthloß geworden sein mag, seine Goldförner leuchten immer wieder durch, in allen oder doch fast allen entscheidenden Hauptsragen hat er als Erster den Adlerblick in die Tiefe gethan.

Gang gewiß hat er geirrt. Wie ware bas allein schon bei der Unermeßlichkeit seines Themas anders möglich gewesen? Wie alle großen Entdecker, hat er feinen Gesichtspunkten zu einseitig gelebt, die von ihm gefundene treibende Kraft zu ausschließlich in den Vordergrund des Völkerlebens gerückt - eine natürliche Folge davon, daß man sie früher so vielfach gang vernachläffigt hatte. So unschätbar feine Aufschlüffe über die Bölkermischungen im Gauzen und seine Nachweisungen über einige derselben an gewissen Sauptwendepunkten der Geschichte sein mögen, so wenig läßt sich doch bestreiten, daß seine "geistige Geologie" an anderen Punkten ungleich schwieriger durchzuführen ift, und daß überhaupt das hiftorisch vorliegende Material aller Gebiete vielfach weit weniger sichere Schlüffe erlaubt, als Gobineau annahm. Seine Hypothese von der Entstehung der Runft, die, seit Alexander von Humboldt zuerst den Kopf darüber schüttelte, so Manchen befremdet hat, ist in der paradoren Unbefangenheit, mit der er sie bringt und verficht, unbedingt nicht haltbar. Seine Auffassung der classischen Bölker, deren Begründung ich im llebrigen für eine seiner Großthaten halte, ift nur darum noch nicht schneller und nicht weiter eingedrungen, weil er im Einzelnen dabei über das Ziel hinausgeschoffen hat. Seine glühende Begeifterung für die Germanen hat ihm gelegentlich für die Beurtheilung der anderen Bölfergruppen

Ich habe eine zusammenfassende Uebersicht über diese Werke in einem Aufsatze der Beilage der "Allgemeinen Zeitung" gegeben (10., 11. und 12. Juni 1901).

den Blick getrübt. Das, und vieles Achuliche, ließe sich anführen, und Alles in Allem muß gefagt werden: wenn je ein Werk, muß dieses nach dem Geiste, nicht nach dem Buchstaben begriffen werden. Gine andere Frage ist es ja freilich, ob ein jeder feiner Lefer genngende Gelbständigfeit des Denkens und genügende Gelegenheit zur Ansammlung von Kenntnissen besitzt, um sich selbst den großen Wahrheitskern aus der Umschalung durch Zeit= und In= dividualirethümer herauszulesen, ob er sich genügend flar darüber zu werden vermag, wo und in wie weit Gobineaus Lehre nur fozusagen symbolisch, als Allgemeinanregung, als neue Beleuchtung zu fassen, wo und in wie weit sie auch als eigentliche Belehrung, materialiter und im Einzelnen, aufzugreifen fei. Ich hoffe, wie erwähnt, den deffen Bebürftigen später hierfür eingehender zur Sand gehen zu fönnen. Nach der negativen, fritischen Seite mußte ich im llebrigen kein besseres Mittel, als zur Ergänzung und Controle die Lectüre anderer, das gleiche Thema behandelnder Werke, also vor Allem der zuvor aufgezählten, hinzuzunehmen; nach der positiven will ich hier um so mehr noch einige Winke folgen laffen, als ich mir ja nicht verhehle, daß es namentlich auch für die Compendiarier um jeden Preis (folde, die es nicht aus Bequemlichkeit, sondern aus Zwang find) von Werth fein möchte, die Stellen zu kennen, an denen Gobineau die Hauptwahrheiten seines Werkes heraus= gearbeitet oder die Sanptgesichtspunkte desselben zusammengefaßt hat. Man wird es wohl begreifen, wenn ich mich in der Hauptsache ohne weitere Worte mit einem schlichten Sinweise begnüge.\*)

Die einzelnen Capitelüberschriften werden Jedem am

<sup>\*)</sup> Ich darf hier übrigens wohl auf die kurze Charakteristik des Racenwerkes verweisen, die ich als Ankündigung oder Vorrede dessen erstem Bande vorangesandt habe.

Besten vermitteln, was für ihn vornehmlich von Interesse ift; ich kann mich nur an das für Alle Wichtigste halten. Da nenne ich in erster Reihe die beiden Borreden. aus deren Stichworten sich ein hell Blickender fast schon allein das ganze Wesen der Gobineau'schen Racenlehre ent= nehmen könnte. Neben fie treten als Gegenftuck die Schluß: betrachtungen, aus denen ich, neben dem ersten, geschichts= philosophischen und methodologischen, - vgl. über das Problem der Umwälzungen in der Geschichtswissenschaft Bd. IV, S. 292-308 - vor Allem den mittleren, die Gefammtübersicht über die Weltgeschichte als Racen= geschichte enthaltenden Theil hervorhebe. Nicht leicht ist etwas Lichteres benkbar, als das Bd. I, S. 33 ff., 35 ff., 38, 40 ff. über das Werden der Bölker und Bermandtes, ebb. S. 46-48 über die Gleichheit, S. 51 ff. über Bolfer und Gefete, Bd. II, S. 114 über Racen und Raften, Bd. IV, S. 156 ff. über Befellichaft3= schichten Gefagte. Bum Wefen ber Mischungen wolle man hauptfächlich die Stellen Bd. I, S. 35-41, 200/201, 282 ff. u. a. vergleichen. Die Degeneration und der Broceg der Entwerthung der Bolfer werden I, 31 ff., 284-85 dargelegt, wozu man das Bd. I, S. 41 ff. über die Auffaugung der Sieger und das an vielen Stellen über die allmähliche Umänderung des Blutes bei den einzelnen Bölfern (I, 32, 42, vgl. Bb. III, S. 122 Anm. für Sparta; S. 355 ff., 375 Anm., 384 Anm. für Rom, Bd. IV, S. 218 Unm., 220 Unm. für das germanische Blut Frankreichs) Gefagte hinzunehmen wolle. Mit den größten Tiefgang nehmen die Darlegungen Gobineaus da, wo er dem Poftu= lat einer unendlich en Bervollkommnungsfähigkeit der Menschheit, dem Fortschrittsmahne entgegen= tritt: die goldenen Wahrheiten des dreizehnten Capitels seines ersten Buches können dem heutigen fortschrittstrunkenen Geschlechte nicht eindringlich genug gepredigt werden.

Noch möchte ich nicht verfehlen, auf ein Capitel aufmerksam zu machen, in welchem die geschichtlichen Anschanungen Gobineaus infofern gipfeln, als seine ganze Beurtheilung der Völker von heute, nach ihrer Racenart und ihren auf Grund derfelben für die Zukunft zu gewärtis genden Aussichten, darin ihre Begründung findet, es ift dies das sechste des sechsten Buches: "lette Entwicklungen der germanisch=römischen Gesellschaft". Bon ent= scheidender Bedeutsamkeit ift dort namentlich das über die "Renaiffance" Gefagte (Bd. IV, S. 221-231), als welche Gobineau in dem Sinne faßt, daß mit dem allmählichen Bersiegen des - racenächten - Germanenblutes der von diesem zurückgedrängte racenlose Romanismus in seinen verschiedenen Gestalten das Hanpt' wieder erhoben habe, und daß nun der Broceß seines siegreichen Wiedervordringens, d. h. also des allmählichen Absterbens der Edelrace und Zurücksteuerns in das vor ihrem Auftreten herrschende racenlose Chaos den eigentlichen Inhalt der neueren Weltgeschichte bilde. Ueber das Wesen und die geschichtliche Rolle der Germanen felbst schließlich wolle man ja nicht unterlassen, sich an den Hauptstellen: Bd. III, S. 419 - 424, Bd. IV, drittes und folgende Capitel, endlich in dem zusammen= fassenden Rückblick der "Schlußbetrachtungen" Bb. IV, S. 315 ff. zu belehren.

Geflissentlich habe ich bei dieser Aufzählung Themen wie das des Ursprunges der Racen, welches Gobinean Bd. I, Capitel 10 aussührlicher behandelt, um sich nachher Bd. IV, S. 307 selbst hierin zu desavouiren, und ähnliche unsichere bei Seite gelassen. Bollends ins Einzelne der Racen- und Bölkergeschichte nuß sich jeder Leser vorerst seinen Weg selbst zu bahnen suchen. Mir konnte es nur darum gehen, möglichst alles das hervorzuheben, worin Gobinean sich am Bollsten gegeben und die tiessten Syuren seines schöpferischen Denkens eingegraben hat. Ich hosse

nun aber auch, daß dies genügen wird, um einen Jeden auf dem neuen Grunde festen Fuß fassen zu lassen, und din sicher, daß auch, wer ihm in manchem Einzelnen nicht solgen, wer namentlich gewisse herbe und schrosse Schlußsolgerungen seiner Argumentation ablehnen sollte, sich doch der Wucht und Größe seiner Darlegungen nicht wird entziehen können. Daran sollten dann aber auch gewisse in Schlagworte zusammengesaßte Bedenken nicht länger hindern, die bisher, neben dem schweren Geschütz der vier Bände und der vornehm zurückhaltenden Eigenart ihres Schöpfers, welcher sein Geschick der Nichtbeachtung und Ausbeutung schweigend trug und seinen Zeitgenossen erst posithum seine Meinung (Bd. I, S. XXIX) darüber aussprach, wie man es mit ihm getrieben, vornehmlich mit dazu beigetragen haben, ihm Leser fernzuhalten.

Dahinrechne ich zunächst Gobineaus "Katholicismus", wie er sich insbesondere in der berüchtigten Stelle. an welcher ein Ausspruch der Genesis als Argument in einer wissenschaftlichen Streitsrage, gegen das es keine Appellation geben solle, hingestellt wird, Bd. I, S. 156/57, aber auch noch in einigen anderen, ausprägt. Unzählige Male wegen jener Stellen zur Rede gesetzt, habe ich den Bedenklichen, zu denen ich ganz gewiß von Hause aus selbst gehörte, mit immer ruhigerem Gewissen gerathen, sie einfach als nicht vorhanden zu betrachten, da sie keinerlei organische Bedeutung für den Gedankengang des ganzen Werkes besitzen, sich nur beiläusig und vorwiegend in Nebenparthieen desselben sinden und durchaus persönlich, als sachlich belanglose Intermezzi rein biographischen Charakters, aufzusassen sind.

Das Racenbuch ist, wie wir wissen, ein Jugendwerk, und es lag Gobineau damals noch mehr wie später am Herzen, an seiner tiesen Ehrerbietung für seine Kirche, die ihm lebenslang — wie begreislich — eine der großen idealen

Mächte diefer Welt und ihrer Geschichte blieb, nicht den leifesten Zweifel zu laffen. Diefes Beftreben, Diefer menichlich hoch achtungswürdige Bug, der in etwa fogar wie ein Erziehungsresultat betrachtet werden darf, hat ihn freilich vorübergebend zu einer Gelbstfnebelung geführt, die aber, ich wiederhole es, für das Ganze seiner Lehre eine vereinzelte und belanglofe Erscheinung geblieben ift. Im Großen ift und bleibt er ein durch und durch unabhängiger Forscher, und gerade seine Lehre vom Blut als dem Hauptfactor der Geschichte spricht vernehmlich genug für die Wahrheit, daß wiffenschaftliche, und vollends naturwiffenschaftliche Erörterungen ganz unabhängig von dogmatischen Religionen und Kirchen zu führen sind. Daß Gobineaus Katholicismus ihm an einigen anderen Punkten seines Gedankensustemes Schraufen gezogen hat, daß er dem Protestantismus als specifisch germanischer Lebensäußerung nicht gerecht geworden ift, ift ein Anderes; es konnte aber nicht fehlen, daß dem von anderer Seite bald abgeholfen wurde: Lapouge und Chamberlain haben hier seine Lücken in ausreichender Weise ergänzt.

Kaum minder als sein Katholicismus hat Gobineau sein Pessimus geschadet, jeue Erbarmungslosigkeit, mit der er der Menschheit für ihre ferneren Lebenswege die düsterste Prognose gestellt hat. Indessen ist es vielleicht ganz gut, wenu gerade angesichts dieses Zuges eine Scheidung der Geister sich vollzieht, so daß Die, denen unter alleu Umständen ein rosiges Colorit, ein Stück Illusion zum Leben nicht nur, sondern auch zum Denken gehört, sich von ihm trennen, Die dagegen, denen die Wahrheit, und wäre es die Wahrheit der Bernichtung, über Alles geht, sich um so inniger an ihn anschließen. Mir scheint, bei den großen tragischen Wahrheiten, die über den Geschicken der Menschpheit lastend ruhen, sei es für alle hellen Geister, für alle großen Seelen, für alle Wahrhaftigen — und einzig diese

kommen am Ende doch als Mitarbeiter an unserer Bukunft in Betracht - unendlich viel werthvoller, wenn fie von einem Tiefestblickenden in großen Zügen ihnen aufgewiesen, im Heroentone verkündet werden, als wenn sie sich ihre unerbittlichen Schriftzuge immer nur aus den Rummernissen eines täglichen Erlebens herauslesen lernen. Und so ist es benn auch mit unserer Degeneration. Es ift ja einem Jeden unbenommen, darum, weil Gobineau fich im Betreff der Quantitätsabnahme der Menschheit anscheinend geirrt hat, auch sein Berdict über ihren qualitativen Niedergang für Wahn zu halten, seine Prophezeiungen als bloße Visionen abzuthun und in der erschütternosten Todtenflage um der Menschheit besseres Theil allenfalls nur eine Threnodie, ein Kunstwerk, etwa im Style Leopardis, zu Wie man sich dabei mit seinem Tiefblick in das geschichtlich wirklich Vorliegende abfinden, wie man der Perspettive als Alternative: "entweder neue Bölfer des Nordens oder ein Sinken dem Abgrunde zu" fich entziehen will, das ist eine andere Frage. In jedem Falle aber gilt, was für die Propheten aller Völker von je gegolten hat, auch für Gobineau, der zwar nicht der Prophet eines einzelnen Volkes, wohl aber der der ganzen germanischen Welt gewesen ist: nicht das Materielle ihrer Weissagungen, nicht der Berlauf der äußeren Ereignisse gibt den Maafftab für die Beurtheilung diefer Gottgefandten, sondern der Geift, aus dem heraus fie zu ihrem Bolke, ihrer Zeit reden, deren höhere Bestimmung, deren höchste Pflichten sie in sich verförpern. Das macht sie ehrwürdig, gleichviel ob irgend welcher Erfolg sich an ihre Fersen heftet oder nicht, und ob daher manches Einzelne bei ihnen im wörtlichen oder im allegorischen Sinne zu verstehen ift. Wie wenig übrigens Gobineaus "Peffimismus" an der Erfüllung der höchsten dem Menschen gesetzten Aufgaben hindert, dafür hat dieser Mann selbst das heroischeste Beispiel gegeben, indem er, der

als Junger schon so, wie am Schlusse seines Racenwerkes, der Menschheit ins Herz und ihren Geschicken auf den Grund geblickt hatte, darnach noch seine Bücher über Persien und die Perser, sein Cartulaire de St. Avit und seine Pléiades, seine Renaissance und seinen Amadis schus. Wie schwer mußte einem Solchen überhaupt seine surchts bare Wahrhaftigkeit ankommen, der die Herrlichkeiten der Geschichte so in sich aufgenommen, so wiedergegeben hatte, um dann dennoch erst über dem Abgrunde irdischer Bernichtung die Sonne ewiger Dauergröße aufgehen zu sehen!

Täuscht mich nicht Alles, so hat gerade diese Macht der heroischen Perfonlichkeit, die aus Gobineau fo überwältigend wie nur je aus einem Großen spricht, mit dazu beigetragen, auch diesem seinem Werke seine Siege zu erringen. Ich konnte mir ja nicht verhehlen, wie schwer es für den mit Gobineau unvertrauten Leser war, sich während dessen Erscheinens auf den allein berechtigten Standpunkt einer auf vollem Berfteben berubenden Beurtheilung zu erheben, eben weil naturgemäß die Fehler mehr im Einzelnen, die Vorzüge und die eigentliche Bedeutung mehr im Ganzen hervortreten. Es war ferner begreiflich, daß zunächst von Seiten aller Specialwiffenschaften, wie der Schulanthropologie, der Geschichts- und Alterthumswiffenschaft der verschiedenen Zweige, nur Opposition und Ablehnung erfolgen konnte: hier ift es ja nicht wie in den engeren Naturwissenschaften, wo Jeder weiß, was ein Entdecker bedeutet, und daß ihm ein für alle Male der Ruhm bleibt, mögen auch für die von ihm gefundene Kraft hunderterlei neue Anwendungen, für sein Instrument hunderterlei Bervollkommnungen hinzuentdeckt werden; hier glaubt noch gar Mancher den großen Pfadfinder meistern zu können, weil er diese und jene Einzelstelle der neuentdeckten Bfade mit feiner Fachlaterne beffer zu beleuchten, manchen Frrthum flarer zu erkennen, manche Wahr=

heit in einer wissenschaftlich zureichenderen Weise zu begrün= den vermag. Um so größer ist meine Freude darüber gewesen, daß, nachdem einmal das lebhaft mir entgegentretende Berlangen nach dem Werke deffen bandweises Erscheinen veranlaßt hatte, doch mit jedem Bande mehr die volle Würdigung eingetreten ift, und daß auch gerade aus den Kreisen der humanistischen Gelehrten heraus mir allgemach die bedeutsamsten Zeichen der Zustimmung und des Dankes für die neue Beleuchtung, in die ihnen hier die altbekannten Thatsachen gerückt erschienen, zugegangen sind. Das wird nun so weitergeben: Gobineau hat eine mächtige Bewegung da entfacht, wo zuvor Alles ruhte; nun werden Controverse und Forschung das Ihrige thun, um am Ende doch nur immer sicherer zu bekunden, daß Jener instinctiv schon das Meiste von dem vorausgeschaut hatte, was sie zu Tage fördern. Inzwischen hat sich seine Lehre in den Kreisen der Laien, wie wir aus Büchern, Broschüren und Zeitungen fast täglich ersehen können, ungleich schneller weitestes Terrain erobert, ja, feine Erfenntniß, daß die Race den Schlüffel zur Beltgeschichte liefere, beginnt bis in Barlaments= und Volksversammlungsreden hinein immer energischer widerzuhallen. Das Wort unseres Weisen von dem kurzen Siegesfeste der Wahrheit dürfte sich auch diesmal wieder bestätigen.

Freilich, die se Wahrheit sollte nie irgend einem Deutschen zur trivialen werden; sie darf ihm überhaupt nicht eine nur theoretische Wahrheit bleiben, er nuß sie erleben, muß sie leben, bekennen und vertheidigen als ein Stück seines ganzen geistigen Seins.

Der Deutsche besitzt in seiner Geschichte, in seiner Kunst und seiner Wissenschaft eine Anzahl Schutz und Hausgeister, in denen sich, in immer neuer Verwandlung, doch immer aufs Neue jener gute Genius offenbart, ohne den ein Volk sowenig wie ein Individuum den Kampf gegen die Mächte des Verderbens bestehen könnte. In schicksalsschwerster Stunde tritt Gobineau vor uns hin und fragt, ob wir sein Werk unter jene mit aufnehmen wollen.

Werden wir das Berg haben, ihn abzuweisen?!

Ich beneide die Zeit und die Gesellschaft nicht, die es mit der Bucht dieses Buches leicht nimmt, und ich hoffe, daß unsere Deutschen des zwanzigsten Jahrhunderts diese Beit und diese Gefellschaft nicht darftellen werden. Go viel ist gewiß: je ernster ein Bolk die hier ausgesprochenen Bahrheiten aufgreift, defto eher wird der Stern der Boffnung über seiner Zukunft leuchten können; ja, es hat im Grunde felbst jeder Einzelne nur in dem Maage das Recht, von den Unheilsverkündungen Gobineaus abzuziehen, als er in sich Rrafte, Muth und Willensstärke verspürt, dazu mitzuwirken, daß ihnen vorgebeugt werde. Nur wenn wir die Dinge in diesem Lichte betrachten, ift es benkbar, daß das Werk Gobineaus, der als Franzose, obzwar germanischer Franzose, die Kräfte der deutschen Bolksseele (eben unsere Racenfräfte) nicht genügend hoch würdigen konnte, uns wie durch einen heilfamen Schrecken rettend aufrüttle, während es auf der anderen Seite gewiß ift, daß jedes optimistische Ginwiegen uns unfehlbar dahin bringen müßte, wohin er uns schon glaubte verweisen zu sollen. Eines folchen heilfamen Schreckens bedürfen wir unbedingt, damit wir die Rolle, die uns von der Vorsehung ins Leben mitgegeben worden, in einer unfer, als der führenden und höchsten Race, zum Mindesten der neueren Geschichte, wurdigen Weise vollenden, damit das größtmöglichste Maaf von Thaten und Werken seitens der germanischen Bölker noch erfüllt werde. Einzig dieses ja kann in Frage kommen, da und doch einmal das Sterben eines Tages so gut beschieden ist, wie allen anderen, noch so glorreichen, Bölfern, die por uns maren.

Ob und inwieweit der Schluß des Racenbuches jemals

Wirklichkeit werden wird, hängt ganz davon ab, ob und wie bald das, was von germanischen und germanisirten Bölkerkräften noch in der Weltgeschichte wirksam ist, den Aufgaben der Zukunst gegenüber versagen wird.\*) Alle im höheren Sinne lebendigen Kräfte ruhen hier, und es ist sicherlich keines der am Wenigsten betrübenden Zeichen dasür, wie tief wir unsere Ansprüche herabzustimmen haben werden, wenn wir sehen, wie im Uedrigen recht ernst zu nehmende Männer sich bereits die Schrecks und Respectsracen der Zukunst, die sahlen, farblosen Slaven, oder gar die Amerikaner, als Träger der Cultur denken — als könnte alsdann von einer menschenwürdigen Cultur übershaupt noch die Rede sein, nachdem die Welt Inder, Hellenen und Germanen gesehen!

Indessen, wir wollen den genügsamen Seelen, die sich alles Ernstes darein finden, dereinst aus den Händen der Ameristaner oder Russen ihre Cultur zu empfangen, am Letzen ihre Träume stören. Bon uns Anderen aber, denen das Herzschlägt für die Größe jener Cultur, deren innerste Seele das Germanenthum gewesen, denen das Herz blutet, wenn sie diese in den wahnvollen Wirrsalen der modernen Welt immer mehr versinken sehen, wer vermöchte da heute, fünszig Jahre nach Gobineau, viel hoffnungsvoller, als er damals, in die Zufunft der Völkergeschicke hinauszuschauen?

Vor unseren Augen hat die Weltgeschichte an den romanischen Reichen ihr unerbittliches Strafgericht vollzogen

<sup>\*)</sup> Es ist hier nicht der Ort, von den anßer der Race sür die Lebenssähigkeit der Generation unserer Eulturvölker noch in Betracht kommenden Factoren zu reden; doch sei es mindestens erwähnt, von welcher Bedeutung die verschiedenen bereits bestehenden gesundheitlichen und socialen Resormbewegungen — die dis jeht bezeichnender Weise vornehmlich in Deutschland Warzel geschlagen haben —, sowie die zu gewärtigenden Rückschläge gegen die Uebergriffe des Ersindergeistes und verwandter Zwingherren des modernen Lebens in der erwähnten Beziehung erschienen.

- auch Italiens scheinbar noch aufsteigende Bahnen werden Tieferblickende nicht täuschen —; Frankreich, ihre eigentliche geschichtliche Vormacht, mag, in ben ihm noch gebliebenen Befferen, jett schandernd erfennen, wohin ein Jahrhundertelang mit Inftinct und Methode betriebenes Austilgen feiner germanischen Elemente es geführt hat. Aber auch in den übrigen Ländern Europas ift das Renegatenthum dieser segensvollen Muttermacht gegenüber fort und fort an der Tagesordnung - fo in Rugland, in Defterreich, die bas Beste, mas sie haben und sind, germanischen Ginfluffen verdanken und dennoch sich nicht genug darin thun können, sie zurückzudrängen. England, das noch einem Gobineau — ob mit Recht? — als das germanische Land par excellence erscheinen konnte, wohin sehen wir es heute gekommen! Wir schweigen hier lieber, um nicht Allzubitteres sagen zu müssen. Aber was noch weit schlimmer: es hat die alte Unheilsloofung "Germanen wider Germanen" blutiger denn je wieder in die Weltgeschichte hineingeworfen und die finstere Wolke gegenseitiger Bernichtung des besten Blutes, an dem die Menschheit wahrlich keinen Ueberfluß mehr hat, an den Horizont der Zukunft festgebannt. Bleibt für unfer Hoffen vor Allem unfer Deutschland, nicht das auf Zeiten in die Grenzen eines Reiches eingedämmte, sondern jenes Alldeutschland, das, von der unwiderstehlichen Bewegung des Jahrhunderts, welche die Bolfer immer mehr nach wenigen großen Gruppen einander gegenüberstellt, mit fortgeriffen, Ernst damit gemacht hat, die Nationalität auf die Race zu begründen und noch weit heiligeren Ernst damit machen sollte, im Zeichen unserer großen germanischen Culturgüter fortzuleben und damit das Beste, was die Menschheit noch besitzt, zu retten.

Wirklich liegt hierin: ob es Alldeutschland — worin ich nicht nur die ächten Deutschen aller Lande, sondern auch unsere niederländischen und standinavischen Brüder mit ein=

begriffen benke — gelingen wird, sich der Durchsetzung mit niederen Racenelementen, vor Allem aber der Umklammerung durch den semitischen Geist, den Todseind aller abendländischen Cultur, und der Ileberwucherung des Romanismus, des Erbseindes alles Germanischen, zu erwehren, die Frage nach der Zukunft der höheren Menschheit beschlossen. Hier wird die Entscheidung in dem großen Kampse um die Cultur, den die Germanen für die übrige Menschheit mit aussechten, sallen, und je nachdem sie fällt, auf die Geschicke der übrigen Länder, die nach dem Untergange der antiken Welt auf gemeinsamem Grunde mit uns ihre neue Ordnung ausgeführt haben, zurückwirfen.

Auch dieses alles aber sind im letten Grunde Blutsfragen; denn da die Reserven der Menschheit erschöpft sind und alles Durchspüren der entlegensten Winkel aller Erdtheile uns für eine neu hereindämmernde Völkernacht keine Germanen wieder bringt, so beruht alles und jedes Hoffen der Edlen für das, was der Menschheit von höherem Leben noch zugemessen, auf der Erhaltung dessen, was sie an germanischem und germanisirtem Blute noch besitzt.

Ich widerstehe der Versuchung, an den einzelnen Ersscheinungen des deutschen Lebens von heute die Aussichten für unsere Zukunft abzumessen. Durch den Ausblick in die neue "Weltära", der so manche meiner Landsleute berauscht, während ich nur das abzusehen vermag, was wir in jener lassen, nicht, was wir — immer für unser besseres Theil! — darin holen werden, ist mein Hosfen nicht eben gestärkt worden. Doch will ich ebensowenig das Beispiel eines im Grunde doch so wenig germanischen wie deutschen Verzweiselns an der Zukunft geben, zumal unser Loos — das wenigstens ist gewiß — in sehr vielen Beziehungen ein ungleich ersseulicheres ist als das der meisten anderen Völker. Wir Kinder des Tages können ja heute nicht ermessen, was an den vorerwähnten Erscheinungen vorübergehend ist, inwieweit

die alten Typen unserer germanisch-deutschen Stände nur unter den modernen Anstürmen die Form wechseln oder wirflich von ihrem Geiste einbüßen, was dann aber — das wissen wir ja unn einmal seit Gobinean — immer auf ein verhängnißvolles Fortschreiten des Processes unserer Bluts-verwandlung schließen lassen würde.

Das Eine aber sei hier noch ein letztes Mal ausgesprochen:

Mur wenn unsere Fürsten und Edelleute, unsere Staats= männer, Officiere, Gelehrten und Beamten aller Grade ich halte hier inne: unfere Sandwerfer und Bauern brauch e ich nicht zu nennen, da fie, zur Beschämung der Oberen sei es gesagt, den rechten Inftinct in ihrem bescheidenen Reviere weit mehr bethätigt haben: unfere Kaufleute und Industriellen aber sollte ich noch nennen, sie treiben nur selbst zu sehr auf und mit den Wellen dahin, die uns vielleicht einst Alle verschlingen werden -, nur wenn unsere führenden Stände, fage ich, sich mit der rettenden Wahrheit durchdringen, daß es eine Heilsbotschaft für Leib und Blut so gut wie für die Seelen gibt, und daß diese Beilsbotschaft zu lauten hat: schirmet, wahret von Eurer Race, Eurer Gigenart, was noch zu wahren ist, nur dann ift für Deutschland, das unseren Besten nicht umsonst das "Berz der Welt" bedeutet hat, noch Seil und Leben denkbar. Alles, was wir thun fönnen, ift damit gefagt; alles Undere mögen wir dann den Mächten überlaffen, die wir nicht fennen. Jenes Gine aber, der germanische Gedanke, wird alsdann für immer, und wäre es als letter Hoffnungsstrahl eines letten Tages. in jede kommende Bölkernacht hineinleuchten.

So schließe ich, wie vor Jahren, da ich diese ganze schwere Arbeit begonn, mit dem Zuruf an die Deutschen:

"Wohl uns, wenn uns Gobineaus Wort zum Worte des Lebens werden fönnte!"

Freiburg, 20. März 1901.

## Schlusswort zur zweiten Auflage.

Die letzten Bände enthalten gegen die erste Auflage nur wenige Aenderungen. Hauptsächlich nur in den Bemerkungen zur Gestalt des Textes und in den Anmerkungen habe ich Einiges zu verbessern oder auch zu tilgen gesunden.

Oftober 1903.

T. Sch.

## Sechstes Buch.

Die abendländische Civilisation.

## Erstes Capitel.

## Die Slaven .- Herrichaft einiger vorgermanischer arischer Bölfer.

Vom vierten Jahrhundert bis um das Jahr 50 v. Chr. hatten die Theile der Welt, welche sich als ausschließlich civilifirt betrachteten und uns diese Unsicht mitgegeben haben. das heißt die Länder von hellenischem Blut und Sitten, die Gegenden von italisch-semitischem Blut und Sitten, nur wenig augenscheinliche Berührungen mit den jenseits der Alven anfässigen Völkern. Man hätte glauben können, daß die einzigen unter diesen letzteren, die jemals ernstlich den Süden bedroht hatten, die Gallier, im Schoofe der Erde versunken wären. Von dem, was bei ihnen vorging, verbreiteten sich nur spärliche Gerüchte bei ihren Nachbarn. Um zu wissen, daß sie noch am Leben, ja noch gründlich am Leben waren, mußte man, wie die Massalioten, unfreiwillig den Rückwirkungen ihrer Zwietracht unterworfen oder, wie Posidonins, in jenen Gegenden gereist sein, die man vordem etwas freigebig mit mehr fabelhaften als wirklichen Schreckniffen bedacht hatte.

Die keltischen Einfälle hatten sich nicht mehr wiederholt. Ihr verheerender Strom, der ehedem mit der Gründung der galatischen Staaten geendet hatte, war versiegt. Die Nachkommen des Sigovesus hatten ein so bescheidenes Wesen angenommen, daß einige ihrer Schaaren, die auf friedlichem Wege, in der Absicht, dort herrenlose Länder zu bebauen, nach Oberitalien übergesiedelt waren, auf einen einsachen Besehl des Senates wieder von dort abzogen, nachdem sie die unterthänigsten Bittvorstellungen hatten sehlschlagen sehen.

Diese Rube, welche die Gallier bei den anderen Bölfern nicht mehr zu stören wagten, sie felber genoffen sie nicht. Die Periode von dreihundert Jahren, die der Eroberung Caefars voranging, mar für fie eine Schmerzenszeit. durchlebten, fie kosteten die elendesten Phasen des politischen Berfalles bis auf den Grund. Aristofratie, Theofratie, erbliches und Wahl-Königthum, Tyrannis, Demokratie, Demagogie, Alles versuchten sie, und Alles war nur ein Ueberagna.\*) All ihre Unruhe vermochte keine guten Früchte zu zeitigen. Der Grund hiervon liegt darin, daß der größte Theil der keltischen Bölker an dem Bunkte von Bermischung. und folglich von Verwirrung, angelangt war, der keine Fortschritte im nationalen Leben mehr zuläft. Sie hatten den Höhenpunkt ihrer ihnen von Natur möglichen Vervoll= fommnung überschritten; fortan fonnten sie nur noch hinabsteigen. Und doch sind dies die Massen, welche unserer modernen Gesellschaft zur Grundlage dienen, und diese Bestimmung theilen sie mit anderen nicht weniger beträchtlichen Volksmengen, nämlich den Slaven oder Wenden.

Diese waren zu der Zeit, von der hier die Rede ist, in der Mehrzahl ihrer Völker noch tieser, und seit noch viel längerer Zeit, herabgedrückt. Nach der geographischen Lage zu urtheilen, welche ihre Hauptzweige einnahmen und noch

<sup>\*)</sup> Caes. Bell. gall. VI. [11 ff.].

einnehmen, sind sie offenbar die letten von all den großen weißen Bölfern, die in Hochafien dem Andrang der finnischen Horden nachgegeben haben, und vor Allem diesenigen. die am Beständigsten in immittelbarer Berührung mit ihnen gewesen find.\*) Wenn ich dies fage, so sehe ich dabei ab von einigen ihrer Schaaren, die in die Wanderwirbel der Kelten mit hineingeriffen wurden oder gar ihnen vorangingen. wie die Iberer, die Rasener, die Beneter der verschiedenen Länder Europas und Usiens. Aber die große Masse ihrer erst nach dem Aufbruch der Kelten aus dem Urvatersande vertriebenen Stämme hat nur noch in den nordöstlichen Theilen unferes Continentes Ansiedlungsmöglichkeiten gefunden. und dort hat die erniedrigende Nachbarschaft der gelben Race nie für sie aufgehört.\*\*) Je mehr Familien sie von dieser in sich aufgenommen haben, desto mehr waren sie beständig geneigt, fich reichlich in neue Verbindungen derfelben Art einzulassen.\*\*\*) So sind denn auch ihre leiblichen Gigenthümlichfeiten leicht zu erflären; Schafarif beschreibt fie fol= gendermaaßen: "Die Geftalt des Ropfes nähert sich der Quadratform, seine Länge ift wenig beträchtlicher als seine Breite, die Stirn merklich eingedrückt . . .; die Rafe furz. ohne bedeutende Krümmung . . .; die Augen, flein, etwas tief, liegen vollkommen horizontal; die etwas dünnen Augenbrauen nähern sich den Augen, namentlich im inneren Winkel, von wo sie oft etwas schräg auslaufen. . . . Zu diesen Merkmalen

<sup>\*)</sup> Schafarit, Slavische Alterthümer, Bd. I, S. 57.

<sup>\*\*)</sup> U. a. D. Bb. I, S. 48. Schafarit betrachtet als das erste Berbreitungsgebiet der Slaven in Europa die zwischen der Oder, der Beichsel, dem Niemen, dem Bug, dem Dniepr, dem Dniester und der Donan gelegenen Gegenden. Aber diese Grenzen haben sehr oft gewechselt.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Slavische, das ursprünglich, wie es gar nicht anders sein konnte, Verwandtschaften mit den anderen arischen Sprachen besaß, zeigt die Spuren eines großen Einflusses, den die finnische Familie auf seine Grundbestandtheile ausgeübt hat. A. a. D. Bd. I, S. 48.

tritt noch ein ziemlich allgemeiner Mangel, nämlich der dünne Bartwuchs."\*)

Die geistigen Anlagen waren in vollkommener Ueber= einstimmung mit diesen äußeren Bügen und haben nie aufgehört sich darin zu erhalten. Alle ihre Hauptneigungen laufen auf das Mittelmäßige, auf die Liebe zu Ruhe und Stille, auf die Pflege eines wenig anspruchsvollen, fast gang materiellen Wohlbefindens und auf im allergewöhnlichsten Sinne friedliche Verhältnisse binaus. \*\*) Cbenso wie der Geist des Hamiten, des schwarz und weißen Mischlinas, den feurigen Trieben des Negers die Erhabenheit der plastischen Runfte abgewonnen hatte, jo verwandelte der Geift des Wenden, des finnisch-weißen Blendlings, den Sang des Gelben zu praftischen Genüssen in den Sinn für Gewerbfleiß, Ackerbau und Handel.\*\*\*) Die ältesten durch diese Berbindung gebildeten Bölfer wurden zu einer Brut von Speculanten, die zwar weniger eifrig, weniger leidenschaftlich, weniger thätlich raubgierig, weniger durchgängig intelligent waren als die Kanaaniter, aber ganz ebenso arbeitsam und ganz ebenso reich, wiewohl von geringerem Glanze.

In einem ansehnlich hohen Alterthume lockte ein unseheurer Zufluß verschiedener Produkte, die den von den Slaven besetzen Ländern entstammen, zahlreiche semitische und griechische Ansiedler nach dem Becken des schwarzen Meeres. Der an den Usern der Ostsee gewonnene Bernstein, den wir im Handel der keltischen Völker eine Rolle haben spielen sehen, ging auch in den der wendischen über. Sie gaben ihn einander weiter und brachten ihn bis zur Mündung des Dniepr und der anderen Flüsse ihres Landes. So versbreitete dieses kostbare Product Wohlstand bei seinen verschiedenen Verkäufern und bewirkte, daß ein Theil der Metalls

<sup>\*)</sup> U. a. D., Bb. I, S. 33.

<sup>\*\*,</sup> A. a. D., Bd. I, S. 167.

<sup>\*\*\*)</sup> U. a. D., Bd. I, S. 59.

schätze und Fabricate Vorderasiens bis zu ihnen gelangte. Mit diesem Zwischenhandel gingen andere nicht weniger wichtige Zweige der Speculation Hand in Hand, wie z. B. die in Getreide, das, in den stythischen Ländern\*) und weiterhin bis zu unmöglich zu bestimmenden Vreiten in großartigem Maaßstabe gezogen, mittelst einer regelmäßigen von den Eingeborenen ausgenutzten Flußschiffsahrt bis zu den auswärtigen Stapelplätzen des schwarzen Meeres gelangte. Wir sehen, die Slaven verdienten den Vorwurf der Varbarei so wenig wie die Kelten.\*\*)

Ebensowenig aber sind sie Bölker, die man im höheren Sinne des Wortes als civilisirt bezeichnen kann. Ihre

<sup>\*)</sup> A. a. D., Bb. I, Seite 271. Schafarif läßt einen großen Theil dieser Producte aus den hinter den Karpathen gelegenen Ländern kommen. Aber es gab auch weiter hinab, nach Sidosten zu, ein halb-wendisches Volk, das der Alazoner, das sich demselben Handelszweige widmete. Herod. IV, 17.

<sup>\*\*)</sup> Sie lebten in Dörfern, nach Art ihrer Ahnen, der rein weißen Bölfer. Schafarif, Bd. I, S. 59. Wenn es nöthig mare, bafur einen Beweis beizubringen, so konnte man ihn in dem Namen eines flavischen Stammes, nämlich ber Budini, Boudivot, finden, beffen Burgel budy, Saus, ift: also die Leute, welche in Sänfern, in festen Bohnungen leben. Diefer Name Budini erinnert an einen der munderlichsten Frrthümer, in denen die Wiffenschaft fich je gefallen hat. Serodot erzählt [IV, 109], daß die Lente dieses Namens oberporpagioures gewesen seien; alle llebersether haben dies so verstanden, daß fie Ungeziefer, oder noch beutlicher, Läufe, gegeffen hätten. Diefer Umstand, der wenig zu Innften der Budiner fprach, hat die dentschen Gelehrten und die Clavisten nicht gehindert, dies Volk einander streitig zu machen, indem die Einen es als germanisch, die Anderen als wendisch in Unfpruch nahmen. Larcher, Mannert, Buchon und viele Andere haben es wiederholt, daß die Budiner Länfe gegeffen hätten; endlich aber hat Mitter, indem er sich auf den Epitomator des Tzekes berief und vom gefunden Menschenverstande leiten ließ, bewiesen, daß sie sich, wie viele hentige Bolter im äußersten Norben, von Tanngapfen nährten; aber die Gewohnheit des Abgeschmackten sitt so fest, daß sogar Raffow in seinem Wörterbuche, wenn er auch beide llebersekungen gibt, doch eine offenkundige Vorliebe für die ältere zeigt.

Intelligenz war durch das Maaß der Mischung, in der sie aufgegangen waren, allzusehr getrübt worden, und weit entsernt, die ursprünglichen Instincte der weißen Race entswickelt zu haben, hatten sie sie im Gegentheil zum großen Theile abgestumpst oder verloren. So war ihre Religion und der Naturalismus, der den Stoff zu derselben lieserte, auf einen tieseren Stand herabgesunken als selbst bei den Kelten. Die druidische Lehre dieser Letzteren, die sicherlich von den verderblichen Einssussen, war gleichwohl weniger von solchen durchsetzt als die Religion der Slaven. In dieser letzteren trat die Quelle der plumpest abergläubischen Anssichten, wie z. B. des Glaubens an die Verwandlung von Menschen in Wölfe, zu Tage. Sie lieserten auch Zauberer jeder nur wünschenswerthen Art.\*)

Diese abergläubische Anschauung der Natur, welche den Geist der nördlichen Slaven nicht weniger beschäftigte, als den ihrer Berwandten, der Rasener Italiens, nahm in der Gesammtheit ihrer Vorstellungen eine sehr bedeutende Stelle ein. Die zahlreichen Denkmäler, die sie hinterlassen haben, bezeugen zwar, daß ein gewisser Grad von Geschicklichseit, und vor Allem ein geduldiger und arbeitsamer Sinn ihnen eigen war, kommen aber dem nicht gleich, was man in den keltischen Ländern sindet; und was dem Beweis ihrer Minderwerthigkeit die Krone ausseht, ist der Umstand, daß sie nies mals auf die anderen Familien einen beherrschenden Einfluß haben aussiben können. Das Leben der Eroberung ist ihnen immer unbekannt geblieben. Sie haben sogar für sich selbst keinen wahrhaft starken Staat zu gründen vermocht.\*\*)

Wenn bei dieser fruchtbaren Race ber Stamm nur einigermaaßen volkreich wurde, jo spaltete er sich. Fand er

<sup>\*)</sup> Schafarif, a. a. D., Bb. I, S. 195.

<sup>\*\*)</sup> Schafarit, a. a. D., Bb. I, S. 167.

die Regierung zu vieler vereinter Säupter und die Ber= waltung zu vieler Interessen zu mühsam für sein Maaß von Beisteskräften, jo beeilte er sich, eine oder mehrere Gemeinden über die Grenzen zu senden, denen gegensiber er dann nur eine Art Muttervorrang fortbeanspruchte, ihnen im Uebrigen volle Freiheit lassend, sich nach ihrer Beise zu regieren. Die politischen Anlagen des Wenden, die durchaus zur Bereinzelung hinführten, gestatteten ihm nicht, die nothgedrungen verwickelte Regierung eines großen und geschlossenen Reiches zu begreifen, geschweige denn in die Hand zu nehmen. Als Bürger einer möglichst engen Gemeinde zu leben, das war sein Traum. Die stolzen Begriffe von Berrschaft, Ginfluß und Wirtsamkeit nach außen fanden dabei ohne Zweifel wenig ihre Rechnung; aber der Slave fannte fie eben nicht. Die Bermehrung seines unmittelbaren perfonlichen Bohlbefindens, der Schutz seiner Arbeit, die Forderung feiner leiblichen Bedürfnisse, die Befriedigung seiner Zuneigungen, wie sie sich bei diesem weichen und gärtlichen, wiewohl fühlen Wesen lebhaft regten - dies Alles war ihm in feiner Gemeindeverfassung mit einer Leichtigkeit, einer Freiheit, einer Fülle gewährleistet, die ein vollkommener Gesellschaftszustand, wie man gestehen muß, nie würde aufweisen können. So gab er fich denn damit zufrieden, und das in fo bescheidenen Neigungen sich kundgebende Maaghalten nuß ihm wenigstens die Hochachtung der Moralisten gewinnen, während die schwerer zu befriedigenden Politifer der Unsicht find, daß die Folgen derfelben fläglich waren. Das alte Regiment der weißen Race, von Natur so geeignet, jederlei Handbangigfeit, den gefährlichsten wie den heil= famsten, zu fördern, ließ sich durch soviel Weichlichkeit anstandsloß seiner Kraft berauben. Man wollte es immer schwächer und unsicherer, und es gab sich dazu ber. Die Behörden, die angeblichen Väter ber Gemeinde, verdanften fort und fort nur der Wahl eine zeitweilige Gewalt, und

dieser waren durch die unaushörliche Mitwirfung einer aus allen Familienhäuptern gebildeten obersten Versammlung enge Grenzen gezogen. Es ist ganz klar, daß diese Landund Kausmannsaristokratieen die der Gesahr der Usurpation am Wenigsten ausgesetzten Republiken bildeten, welche die weiße Race je hervorgebracht hat; aber sie waren zugleich ihre schwächsten, diesenigen, welche den inneren Wirren wie den auswärtigen Ungriffen den geringsten Widerstand zu leisten vermochten.

Es ist sogar nicht unwahrscheinlich, daß die zahlreichen Uebelstände diefer fo fleinlichen Bereinzelung zuweilen felbft denen, welche ihre Unnehmlichkeiten liebten, den Bunsch nach einer Beränderung ihrer Zuftande, wie sie die Eroberung eines begabteren Volfes zur Folge haben mußte, erweckt haben. Diefes lettere Miggeschick mußte ihnen mit ben Nachtheilen, die es nothgedrungen im Gefolge hat, nicht minder sicher verschiedene Vortheile bringen, geeignet, ihnen Eindruck zu machen, ihnen zu gefallen und sie über den Verluft ihrer Unabhängigfeit bis zu einem gewiffen Grade hinwegfehen zu laffen. Hierunter fann man die Bermehrung ber materiellen Ginfünfte rechnen, wie sie sich jo leicht aus einer Bevölferungs- und Gebietsvergrößerung ergibt. Gine vereinzelte Gemeinde hat wenig Hülfsquellen; zwei zusammen haben mehr. Das Fallen zu naher politischer Schranken erleichtert die Beziehungen zwischen Grenzländern; es schafft fie sogar oft. Lebensmittel und Producte circuliren reich licher und gelangen in weitere Fernen; Gewinnst und Vortheil häufen sich, und der Sandelsinstinct, erstaunt, bestochen, gewonnen, verzichtet auf seine Vorurtheile gegen die Concurrenz, um sich gang dem Reiz des Besitzes eines ausgedehnteren Marktes hinzugeben, schwört einem Extrem ab, um sich ins andere zu werfen und wird der feurigste Apostel jener allgemeinen Brüderlichkeit, welche eine etwas edlere Gefinnung, eine flarer blickende Auschauung verwirft, weil

fie lediglich die Berallgemeinerung aller Lafter und das Auf= kommen jeder Art von Knechtschaft bedeutet.

Aber die Besieger der Slaven in der ältesten Zeit waren nicht im Stande, das System der Zusammenballung dis aufs Aeußerste zu treiben. Ihre Gruppen waren zu wenig beträchtlich an Zahl und mit geistigen und materiellen Mitteln zu mangelhaft verssehen, um so riesige Fehler durchzussühren. Der Gedanke daran kam ihnen gar nicht einmal, und ihre Unterthauen, die allerdings auch deren schlimmste Folgen auf sich genommen haben würden, konnten sich noch in verständigen Grenzen der ihrer wirthschaftlichen Arbeit gewonnenen Ausdehnung erfreuen.

Ferner war unter der Herrschaft eines Siegers, der folde Wohlthaten spendete, ihr weniger freies Dasein schließ= lich doch besser geschützt. Während die nationale Absonder= ung sie stets fast ohne Vertheidigung allen Angriffen von außen preisgegeben hatte, entzog fie ihre neue Berfaffung unter fraftvollen Gerren dieser Urt von Geißeln, und zwischen den Raubdurst der Eindringlinge und die Ackerbauer, welche biefe auspländern wollten, trat fortan Bogen und Schwert eines starken, eifrigen Berrschers. So waren denn die Wenden aus fehr vielen Gründen geneigt, die politische Ub= hängigkeit geduldig hinzunehmen, ebenso wie sie die Mittel ihr zu entgehen unbeachtet gelaffen und zurückgewiesen hatten. Und übrigens forgte, wie immer, die Zeit bafür, daß die schroffen Seiten dieser Dienstbarkeit, die zu verabschenen fie weder hochmüthig noch auch nur hochgemuth genng waren, gemildert wurden. In dem Maake wie ein langes Busammenleben die unvermeidlichen Berbindungen zwischen den Fremden und ihren unterwürfigen Tributpflichtigen herbeis führte, vollzog sich auch die Unnäherung der Geifter. gegenseitigen Beziehungen verloren von ihrer ursprünglichen Barte; der Schntz wurde mehr, die Gewalt weit weniger fühlbar. Allerdings wurden die Sieger, als die Opfer dieses Spieles, allmählich zu Glaven und geriethen, indem fie ihrer-

seits sanken, auch wiederum unter Fremdherrschaft, die sie weder von ihren Unterthanen noch von sich felbst mehr abzuwehren vermochten. Aber dieselben Triebfräfte thaten mit einer derjenigen der Bendelbewegung gang ähnlichen Regel= mäßigkeit fort und fort ihre Wirkung und führten beständig die gleichen Ergebnisse herbei: so lernten die wendischen Racen nicht - ja, sie haben sogar, in dem mäßigen Grade arianisirt wie sie vielleicht gewesen sind, allezeit nur unvollfommen das Bedürfniß und die Kunft erlernt, eine Regierung einzurichten, die zugleich national gewesen wäre und weiter gereicht hätte, als die eines Gemeindebezirfes. Gie haben sich nie der Nothwendiaseit zu entziehen vermocht, eine ihrer Race fremde Macht über sich zu sehen. Weit entfernt etwa in der alten Welt eine unabhängige Rolle gespielt zu haben, haben diese Familien, die unter den weißen Gruppen Europas am Ersten entarteten, sogar in historischer Zeit niemals eine ansehnliche innegehabt\*), und Alles, was die scharffinnigste Gelehrsamkeit vermag, ift, daß sie hinter der sie während so ferner Epochen regierenden Handvoll glücklicher Abenteurer ihre doch so zahlreichen, so fruchtbaren Massen gewahrt. Mit einem Wort, in Folge der maaklosen Verbindungen mit den Gelben, aus denen diese ewig passive Stellung für fie erwuchs, waren fie im geiftigen Sinne schlechter bedacht als die Kelten, die wenigstens, abgesehen von langen Sahr= hunderten staatlicher und gesetzlicher Unabhängigkeit, einige zwar sehr kurze, aber sehr entschiedene Momente des Vorrangs und des Glanzes gehabt haben.

Die untergeordnete Stellung der Slaven in der Geschichte darf uns indessen über ihren Charafter nicht irreführen. Wenn ein Volf in die Gewalt eines anderen fällt, so machen sich die Darsteller seiner Unglücksfälle kein Gewissen daraus, es zu betonen, daß das eine tapfer sei und das andere nicht.

<sup>\*)</sup> Schafarif, a. a. D., Bd. I, S. 128.

Wenn eine Nation, oder vielmehr eine Race, sich ausschließe lich den Arbeiten des Friedens widmet, und eine andere, räuberisch und stets in Waffen, aus dem Kriege ihr einziges Handwerf macht, so verkünden dieselben Richter kühnlich den Spruch, daß die erstere seig und verweichlicht, die zweite mannhaft sei. Es sind das leichthin gefällte Urtheile, welche die Folgerungen, die man daraus zieht, ebenso unangebracht wie unrichtig erscheinen lassen.

Der Baner aus Beauce, voller Ubneigung gegen ben Militärdienst und voll Liebe für seinen Pflug, ist gewiß nicht der Sproß eines Beldenstammes, aber er ift unbedingt thatsächlich tapferer als der friegerische Araber der Jordangegend. Man wird ihn leicht dahin bringen, oder richtiger gefagt, er felbit wird fich im Bedürfniffalle dahin bringen, Thaten erstaunlicher Unerschrockenheit zur Vertheidigung seines Beerdes und, ift er erft einmal in ein Regiment gefteckt, seiner Fahne zu thun, während der Undere nur selten bei gleichen Kräften angreifen, nur der fleineren Gefahr Trot bieten wird; und fogar diefer fleineren Gefahr wird er sich ohne eine Regung der Scham entziehen, wobei er sich inwendig das Lieblingssprichwort des afiatischen Kriegers wiederholt: "Sich schlagen heißt nicht sich todtschlagen laffen." Und doch hat dieser bedächtige Mann die Handhabung seines Gewehrs zum fast ansschließlichen Beruf. Geiner Auficht nach ift dies das einzige fur einen Mann paffende Loos, mas ihn nicht hindert, sich seit Jahrhunderten von Jedem unterjochen zu laffen, der fich die Mühe dazu geben will.

Alle Bölker sind tapser, in dem Sinne, daß sie alle gleich besähigt sind, unter einer ihren Justincten angepaßten Leitung gewissen Gesahren zu troßen und sich dem Tode auszusehen Der Muth, nach seinen Wirkungen genommen, ist nicht ein besonderer Charafterzug irgend einer Race. Er existirt in allen Erdtheilen, und mit Unrecht betrachtet man ihn als die Folgewirkung der Energie, mit noch größerem

verwechselt man ihn mit der Energie selbst: er unterscheidet sich wesentlich von dieser.

Nicht als ob die Energie ihn nicht auch hervorbrächte. aber in einer Form, die man sehr leicht herauserkennt. Bor Allem aber hat diese Gabe durchaus nicht nur diese Weise sich kundzuthun. Demgemäß sind zwar alle Racen tapfer aber nicht alle energisch, und im Grunde ist letteres nur die weiße. Nur bei ihr trifft man die Quelle jener Festigfeit des Willens an, wie die Sicherheit des Urtheils fie hervorruft. Gine energische Natur will fräftig, weil sie den günftigften oder den nothwendigften Gesichtspunkt fraftig erfaßt hat. In den Künften des Friedens bethätigt sich ihre Tapferkeit ebenso natürlich als in den Beschwerden eines friegerischen Daseins. Wenn die weißen Racen, mas unbestreitbar ift, in einem ernsteren Sinne tapfer find als die anderen Familien, so liegt der Grund hiervon feineswegs darin, daß sie das Dasein geringer achten, im Gegentheil; vielmehr darin, daß sie, immer gleich hartnäckig, ob sie nun von geistiger oder körperlicher Arbeit einen werthvollen Erfolg erwarten, oder ob fie die Balle einer Stadt niederwerfen wollen, vor Allem im praftischen Sinne intelligent find und ihr Ziel am Klarften ins Auge faffen. Daraus erwächst ihre Tapferfeit, und nicht aus der Ueberrreizung des Nervensuftems, wie bei den Bölfern, die diefen auszeichnenden Vorzug nie besessen oder ihn haben verloren gehen laffen.

Die Slaven, zu start gemischt, waren in diesem letzteren Falle. Sie sind es noch, und vielleicht mehr als ehedem. Sie entwickelten viel friegerische Tüchtigfeit, wenn es nöthig war, aber ihre durch die sinnischen Einflüsse geschwächte Intelligenz bildete sich in einem zu engen Ideenkreise aus und zeigte ihnen nicht oft und nicht klar genug die gewaltigen Nothwendigkeiten, welche sich dem Leben der großen Völker aufdrängen. Wenn der Kampf unvermeidlich war, zogen

sie hinein, aber ohne Begeisterung, ohne Enthusiasmus, ohne einen anderen Wunsch als den, sich weit weniger der Gesahr als den in ihren Augen nutlosen Mühsalen, von denen das Kriegsleben voll ist, zu entziehen. Sie ergaben sich in Alles, um damit fertig zu werden, umd kehrten freudig zur Feldsarbeit, zum Handel, zu ihren häuslichen Geschäften zurück. Alle ihre Liebhabereien concentrirten sich dort.

Diese derartig veranlagte Race besaß also ihre Unabhängigfeit nur in höchst bescheidener Beise, da diese Unabhängigkeit sich nur in Kreisen bethätigte, die zu flein waren, um noch durch das Dunkel der Zeiten sichtbar zu sein; und nur auf Grund ihrer Verbindung mit ihren besser begabten Besiegern gelingt es, sie wahrzunehmen und ihre Vorzüge wie ihre Fehler zu beurteilen. Zu schwach und zu sanst, um auf lange den Born Derer, die über fie herfielen, zu erwecken, erhielten ihr die Nachgiebigkeit, mit welcher sie fich in den durch die Eroberer begründeten neuen Staaten mit der Nebenrolle begnügte, ihr arbeitsames Wesen, das sie zu einem ebenso nütlichen Ausbeutungsobjecte machte, als sie bequem zu regieren war - alle diese harmlosen Unlagen erhielten ihr das Eigentum des Bodens, mährend sie ihr die Oberherrlichkeit über denselben entzogen. Die grimmigsten Angreifer wiesen sehr bald den Gedanken von sich, unnöthiger Beise Einöden zu schaffen, die ihnen Nichts ein= gebracht haben würden. Nachdem sie einige tausend Gefangene auf die fernen Märkte Griechenlands, Ufiens und der italischen Colonieen gesandt, kam ein Augenblick, wo die Unterwürfigkeit ihrer Besiegten ihren Grimm mürbe machte.\*) Sie hatten Mitleid mit Diesem gutmuthigen Arbeiter, der so wenig Widerstand entgegensetzte, und ließen ihn fortan feine Felder bebauen. Bald hatte die Fruchtbarkeit des Glaven die Lücken der Bevölkerung ausgefüllt. Der alte Bewohner

<sup>\*)</sup> Schafarif, a. a. D. Bd. I. S. 244

saß fester benn je auf dem ihm belassenen Boden, und wenn sich nur seine Herrscher die Gunst der Siegesgöttin erhielten, so gewann er sogar mit ihnen an Land; denn er trieb den Gehorsam so weit, daß er zu ihren Gunsten fühn wurde, wenn man ihm eine solche Tugend gebot.

So unauflöslich mit der Scholle verbunden, von der sie Nichts losreißen konnte, hatten die Slaven in Ofteuropa dieselbe Aufgabe eines stummen und verborgenen, aber un-widerstehlichen Einflusses, welche in Asien die semitischen Massen erfüllten. Sie bildeten, wie letztere, den stehenden Morast, in welchem nach einigen Stunden des Triumpses alle überlegenen Racen versanken. Unbeweglich wie der Tod, geschäftig wie er, verschlang dieser Morast in seinen schlummernden Gewässern die seurigsten und die edelsten Kräfte, ohne dadurch für sich selbst eine andere Beränderung zu ersleiden, als hie und da eine verhältnißmäßige Erhöhung des Grundes, um aber schließlich doch in eine um so verworrenere Gesammtverderbniß zurückzugerathen.

Dieser große Mischtheil der menschlichen Familie, so fruchtbar, so geduldig angesichts des Unglücks, so hartnäckig in seiner vom Nühlichkeitsgeiste eingegebenen Liebe zum Boden, so achtsam auf alle Mittel, ihn sich materiell zu erobern, hatte sehr frühzeitig das lebendige Neh seiner tausend kleinen Gemeinden über einen ungeheuren Länderbereich ausgebreitet. Zweitausend Jahre v. Chr. bebauten wendische Stämme die Landstriche der unteren Donau und die nördlichen Gestade des schwarzen Meeres und bedeckten außerdem, so viel man urtheilen kann, im Wettbewerb mit sinnischen Schaaren, das gesammte Innere Polens und Rußlands. Jeht, wo wir sie in der wahren Natur ihrer Anlagen und ihrer geschichtslichen Aufgabe erkannt haben, wollen wir sie ihren bescheidenen Arbeiten überlassen und ihre verschiedenen Besieger ins Auge fassen.

Den ersten Rang haben wir hier den Kelten einzuräumen.

In der sehr alten Epoche, wo diese Völker Taurien innehatten und die Affyrer befriegten, und selbst noch zur Zeit des Dareios, hatten sie slavische Unterthanen in diesen Gebieten.\*) Später hatten sie ebenfalls solche in den Karpathen und in Polen, und wahrscheinlich auch in den von der Oder durchslossenen Gegenden. Als sie, von Gallien kommend, den großen Zug ausstührten, welcher die Schaaren der Tectosagen dis nach Asien brachte\*\*), streuten sie im gesammten Donanthal und in den thrakischen und illyrischen Landen zahlreiche Adelsgruppen aus, welche an der Spitze der wendischen Völkerschaaren verblieben, dis neue Eroberer kamen und sie selbst mit jenen unterwarfen.\*\*\*) Bei mehreren

<sup>\*)</sup> Herodot (IV, 11) bezeichnet dieses Verhältniß klar, indem er ergablt, daß in dem Ungenblicke, wo die Stuthen die Rimmerier angriffen, biefe Letzteren mit fich zu Rathe gingen, was zu thun fei: die Rönige waren der Unficht, daß man Widerstand leiften muffe, das Bolt wollte auswandern; die beiden Partheien murden handgemein, und da fie gleich an Zahl waren, so war der Rampf blutig; endlich gewann bas Bolf, b. h. die Claven, die Dberhand, und nach= bem man die Todten bestattet hatte, flüchtete man vor den Sinthen. -Dieje Stelle erschließt auch ben Sinn ber anderen bes gleichen Buches (102), wo die von Dareios angegriffenen Stythen ihre Nachbarn um Bulfe bitten. Da vereinigten fich die Ronige der Taurier, der Aga= thursen, der Neuren, der Undrophagen, der Melanchlaenen, der Gelonen ber Budiner und der Sanromaten. Das Wort Rönige, Bacibies, muß hier verftanden werden wie im elften Capitel. Es bezeichnet bie auswärtigen Abelsstämme, welche über die keltischen Taurier, die flavischen Agathyrsen, die finnischen Neuren, Androphagen und Melanch= laenen, die flavischen Gelonen, Budiner und Sauromaten herrschten. Von diefen Letteren ift zu bemerken, daß es fatagifche oder dienende Sarmaten waren, welche die untere Schicht ber Bevolferung bilbeten. Diefe Satager waren, wiewohl fie bereits den Ramen ihrer Berren angenommen hatten, unbestreitbar weudischer Race. Gin König der Agathyrsen trägt einen arischen Ramen: er heißt Spargapithes (IV, 78).

<sup>\*\*)</sup> Schafarif, I, S. 243.

<sup>\*\*\*)</sup> Den kynnrischen Ginfällen verdankten die Dichter der griechisschen Komödie die Namen Davus und Geta, welche so oft von ihnen für die Sclaven, die in ihren Stücken eine Rolle spielten, verwandt

Gelegenheiten hatten die Aymren einen siegreichen Druck auf dieses oder jenes der flavischen Bölker ausgeübt und übten solchen noch um das Ende des dritten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung aus.

Indessen müssen wir sie nur darum vor Allem an erster Stelle nennen, weil das nachbarliche Berhältniß den Anlaß zu zahlreichen Einfällen im Kleinen gab. Sie waren weder die mächtigsten, noch die vornehmsten, noch vielleicht sogar die ältesten unter den Herrschern, welche die Slaven so vielsach bei sich auftreten sahen. Dieser Vorrang kommt vor Allem einigen sehr berühmten Völkern zu, die unter ihren verschiedenen Namen alle der arischen Race angehören. Sie übten einen äußerst frästigen Einfluß in den ponztischen Gebieten und darüber hinaus dis gegen den äußerssten Norden. Von ihnen vor Allem reden die Geschichtsbücher des genannten Landes, und auf sie hat sich hier aus noch gewichtigeren Gründen unsere Aufmerksamkeit zu richten.

Die Thatsache, daß diese Völker, trot der Mischungen, welche nach und nach den Sturz und das Verschwinden der meisten von ihnen herbeiführten, ursprünglich dem edelsten Theile der weißen Race angehörten, würde bereits dazu ansgethan sein, ihnen das lebhafteste Interesse einzutragen; aber ein so bedeutsames Motiv wird noch verstärft durch den Umstand, daß aus ihrer Mitte, aus ihren Massen, und zwar den reinsten und mächtigsten, die Gruppen sich loslösten, aus welchen die germanischen Völker hervorgingen. So in ihrer engen, innigen Ursprungsverwandtschaft mit dem Grunds

worden sind. Die Träger dieser Namen gehörten von Hause aus der oberen Klasse der besiegten flavischen Bölker an und hatten einen auderen Ursprung. Schafarik, Bb. I, S. 244. Dieser ist der Ansicht, daß die Berbreitung der Kelten in dieser letzteren Spoche dis zur Sau und Drau im Osten und nördlich dis zur Quelle der Weichsel und dis zum Dujester gegangen sei. Bb. I, S. 397.

elemente der modernen Gesellschaft erkannt, erscheinen sie wichetiger für uns und im allgemein historischen Sinne sympathischer, als selbst die Gruppen gleicher Herfunst, welche die übrigen Civilisationen der Welt gegründet oder wiederhergestellt haben.

Die ersten dieser Bölker, die in äußerst dunklen Zeiten, als bereits Gruppen von Finnen, vielleicht sogar von Kelten und Slaven, einige Gebiete Nordgriechenlands besetzt hielten, in Europa eingedrungen sind, scheinen die Illyrier und die Thraker gewesen zu sein. Diese Racen versielen nothgedrungen den beträchtlichsten Mischungen; auch hat ihr Uebergewicht am Wenigsten Spuren hinterlassen. Es erscheint in der That nur darum angebracht, hier von ihnen zu reden, um an ihnen den annähernden Bereich der ältesten Ausbreitung der Arier mit Ausschluß der Hindu und Franier nachzuweisen. Gegen Westen hatten damals die Illyrier und die Thraker die Thäler und die Ebenen von Hellas dis zur Donan als Herren inne und hatten sich außerdem, bei ihrem Vordringen bis nach Italien, vornehmlich an den nördlichen Abhängen des Haemosgebirges sest ansässig gemacht.\*)

Bald folgte ihnen ein anderer Zweig der Familie, die Geten, die sich neben ihnen, oft auch mitten unter ihnen, und endlich weit über sie hinaus, gegen Nordwesten und Norden zu niederließen.\*\*) Die Geten betrachteten sich als unsterblich, wie Herodot sagt. Sie glandten, daß der Weg in die Unterwelt, weit entsernt sie zum Nichts oder zu einem Zustand des Leidens zu führen, sie in die hinmlischen und glorreichen Wohnungen des Kamolris bringe.\*\*\*) Dieses Dogma ist rein arisch.

Dogina ifi tem atifas.

\*\*) Plinius, Hist. nat., IV, 18, bringt ein Getenvolf hinter ben

Thrakern, nördlich vom Haemos, unter.

<sup>\*)</sup> Schafarik, I, 271, glaubt Spuren ihrer Herrschaft bis nach Bessarabien zu entdecken.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. IV, 93. Es ist zu bemerken, daß in diesem selben Capitel eine völlige Gleichstellung der Geten mit den Thrakern stattsfindet, was als Ergänzungsargument zur Bekräftigung der arischen Hers

Aber die Niederlaffung der Geten in Europa ift fo alt. daß es kaum möglich ift, sie im reinen Zustande auch nur zu ahnen. Die meisten ihrer Stämme, wie sie in den ältesten Geschichtsbüchern genannt werden, waren bereits durch flavische, kymrische und selbst gelbe Mischungen gründlich beeinflußt worden. Die Thuffageten oder Riesengeten, die Myrgeten oder die dem finnischen Stamme der Merjanen, die Samogeten oder die der Race der Suomi, wie die Finnen felbst sich nennen, verschwägerten, bildeten nach ihrem eigenen Geftandniffe ebenfo viele Mischstämme, welche die Strafe dafür, daß sie das edelste Blut der weißen Race mit der Mongolenart vermengt hatten, in der verhältnißmäßigen Untergeordnetheit trugen, der sie ihren reineren Verwandten gegenüber verfallen waren. Die Juten Standinaviens, die Jötunen, um den Ausdruck der Edda zu gebrauchen, scheinen die nördlichsten und vom geistigen Gesichtspunkte die entartetsten aller Geten gewesen zu sein.\*)

Nach Asien, nach dem kaspischen Meere zu wohnten noch andere Zweige desselben Volkes, welche die griechischen und römischen Geschichtsschreiber unter dem Namen der Massageten kennen.\*\*) Später nannte man sie Skythos

kunst dieser Letzteren dienen kann. Auch die Medaillen leisten uns hier Beistand. Alle diejenigen, welche den nördlich vom Haspischen Weere wohnhaften Bölfern angehören, zeigen Typen, die im Ausdruck wie in der Aussiührung oft sehr roh sind; die meisten sind offenbar arisch, einige flavisch, keiner zeigt die geringste Spur siunischer Gesichtsbildung. Ich will unter anderen die Münzen Cotys' V. (slavischer Typus), die der Stadt Panticapaeum (arischer Typus) u. s. w. ansühren.

<sup>\*)</sup> Körperlich waren sie sehr frästig und sehr groß geblieben, da sie den Riesen gleichgestellt werden. Schafarit I, 307. Wachter, welcher die Jötimen ebensalls sür ein Mischlingsvolk hält, glaubt, daß sie einer keltischssinnischen Mischung entsprossen seien. Ersch und Ernber, Encyklopädie, [Galli] S.83. Esist mehrals wahrscheinlich, daß das Blutder verschiedenen Getenstäume mit der Zeit jederlei Verdindungen eingegangen ist; aber daß der ursprüngliche Grund arisch war, daran ist kein Zweisel möglich.

<sup>\*\*)</sup> Die Chinesen nannten sie gang regelmäßig Ca=Queti, Die

Geten ober Indo = Geten. Die chinesischen Schriftsteller nannten sie Khn-te\*), und die Zuverlässischeit, die vollskommene Richtigseit dieser Nebertragung wird in wunderbarer Weise durch das entscheidende Zeugniß der indischen Dichstungen gewährleistet, die sie in einer unendlich viel älteren Zeit unter der Form des Wortes Kheta bringen. Die Kheta sind ein Bratya-Bolf, das sich gegen die Gesetze des Brahmanismus anslehnte, aber unbestreitbar arisch war und im Norden des Himalaya lebte. \*\*)

Im zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung siedelten diesenigen der getischen Stämme, welche in Hochasien versblieben waren, an den Sishun, dann nach Sogdiana über und hatten den Ruhm, ein von ihnen gegründetes Reich an die Stelle des baktrosmacedonischen Staates zu sehen.

großen Geten; ta ist die genane Uebersetung von massa ober maha, groß. Ritter, Bd. V, Th. 7, Buch 3, S. 609. Bgl. die beiden solgenden Anmerkungen.

<sup>\*)</sup> Vgl. Bd. II, S. 365.

<sup>\*\*)</sup> Die Chinesen nannten auch gewisse getische Bölker, und zwar mahrscheinlich die gahlreichsten Gruppen, Aneti oder Questschi. Die erstere dieser Formen steht Sotun febr nabe, mas anzudenten scheint. daß diefes, wiewohl uns hauptfächlich burch die Standinavier befannt. doch fern in Hochafien bereits feit dem grauen Alterthume in Bebranch war. Ritter, Afien, Bd. V, Th. 7, Buch 3, S. 604. Die fo wichtigen Nachrichten, welche die Schriftsteller des himmlischen Reiches über die arischen Bölfer Sochasiens geben, gewinnen noch weiterhin ein specielles Interesse dadurch, daß sie erst ans dem zweiten Jahrhundert v. Chr. ftammen, mas beweift, daß noch zu diefer Beit, und folglich fehr lange nach dem Unfbruch der Bolter, aus welchen die Ctandi= navier und sodann die Germanen hervorgegangen find, große Maffen Beißer in Bestching vorhanden waren, und daß diese Massen theilweise dieselben Namen trugen, die ihre mahrscheinlich von ihnen gang vergeffenen europäischen Verwandten einige Jahrhunderte fpater am Rhein und an der Donan berühmt machen follten. So kann man fich eine Vorstellung von dem gunftigen Ginflusse machen, welchen die Ginfälle und das heimliche Eindringen diefer Bolfer auf die gelben oder malanischen Racen Chinas übten.

Dieser Erfolg war indeß geringfügig im Bergleich zu dem Glanze, welchen ihr Name im vierten und fünften Sahr hundert in Europa gewann. Eine von ihren ausgewanderten Brüdern abstammende Gruppe, der wir alsbald mitsammt ihren Ahnen wieder begegnen werden, machte fich damals von den östlichen Rüften des baltischen Meeres und aus dem Süden Standinaviens auf, um Alles in den Schatten zu stellen, mas ihre Namensbrüder Großes gethan haben mochten. Der gewaltige Bund ber Gothen trug fein ftrahlendes Banner durch Rufland, an die Donau, nach Italien, nach Gudfrankreich und über die Gesammtfläche der spanischen Salbinsel. Daß die beiden Formen Gothe und Gete gang Dieselben sind, bezeugt am Besten ein in den Alterthumern feines Stammes wohlbewanderter nationaler Geschichts= schreiber, Jornandes. Er trägt fein Bedenken, Die Sahr= bücher der gothischen Könige und Stämme Res geticae zu betiteln.

Neben den Geten erscheint in etwas älterer Zeit an der Propontis und in deren Nachbarschaft ein anderes, ebenfalls arisches Volk. Es sind die Stythen, nicht die ackerbauenden Stythen, ächte Slaven\*), sondern die friegerischen, die uns besieglichen, die Königs-Stythen, welche der Geschichtsschreiber von Halikarnaß uns als die Kriegsleute par excellence schildert. Sie sprechen nach ihm eine arische Sprache; ihr

<sup>\*)</sup> Das Wort 720070i, das Gerodot gebrancht, bezeichnet nach allgemeinem Urtheil eine Klasse von Bevölkerungen, welche friegerischen Stämmen unterworsen waren, und solglich eine niedere Gattung, eine verschiedene, unterworsene Race. Es ist nicht ohne Interesse, zubemerken, daß sie sich bei anderen arischen Bölkern, z. B. den Sarmaten, wiedersfand. Ueberall waren es Slaven, rein oder mit Ueberresten gemeinsam mit ihnen unterjochter Adelsgruppen gemischt. Schafarik, Bd I, S. 184–85, 350. Sin Beispiel dieses lehteren Verhältnisses kam im dritten Jahrshundert unserer Zeitrechnung in Dacien vor, wo die jazygischen Sarmaten getische Stämme, und indirect die Slaven, welche die Grundlage von deren Gesellschaft bildeten, beherrschten. Schafarik, Bd. I, S. 250.

Cultus ist der der ältesten vedischen, hellenischen und iranischen Stämme. Sie beten den Himmel, die Erde, das Feuer und die Luft an. Das sind doch wohl die verschiedenen Kundgebungen jeues bei den ältesten weißen Gruppen verz göttlichten Naturalismus. Dazu fügen sie noch die Verehrung des muthentstammenden Genius der Schlachten; aber da sie nach dem Beispiel ihrer Väter den Anthropomorphismus verachten, so begnügen sie sich damit, die abstracte Jdee, die ihnen dabei vorschwebt, unter dem Symbole eines in die Erde gesteckten Schwertes darzustellen.

Das Gebiet der Stythen in Europa erstreckt sich in der gleichen Richtung wie das der Geten und fällt für die Kenntniß der Italifer und der Griechen mit letzterem Lande zusammen, wie ja auch in der That die beiden Völkergruppen in einander übergingen.\*) Kelto-Stythen und Thrako-Stythen — das ist Alles, was die ältesten Geographen von Hellas in Nordeuropa kennen, und sie haben nicht so Unrecht, wie man ihnen in neuerer Zeit vorgeworsen hat. Indessen war doch ihre Bezeichnungsweise, wie wir zugeben müssen, weder klar noch präcis, und wiewohl sie ziemlich genau auf den wirklichen Stand der Dinge paßte, war dies doch ihnen unsbewußt der Fall: das Unbestimmte kam ihrer Unkenntniß zu Gute und führte sie nicht in die Irre.

In östlicher Richtung reichten die friegerischen Stythen ihren Brüdern, den Bölfern des nördlichen Medien, die Hand, welche die Griechen mit Unrecht als ihre Stamm- väter betrachteten, aber mit Recht für ihre Berwandten erflärten. Ihre Site erstreckten sich bis in die armenischen Gebirge hinein, wo sie Sakasuna hießen. Dann gingen sie im Norden von Baktriana in die von den Chinesen

<sup>\*)</sup> Die an der Oftsec und am sinnischen Meerbusen gelegenen Länder hießen lauge vor Ptolemaeos Stythien. Pytheas nannte sie so, und er hatte Recht, wie wir weiter unten sehen werden. Schafarik, Bb. I, S. 221.

Szu genannten Judo-Stythen über. Dort erhielten sie eine leicht veränderte und offenbar durch diesen letzteren Namen an die Hand gegebene Bezeichnung und wurden für die Römer zu Saken; dann waren sie — und damit werden die geschriebenen Ueberlieserungen des himmlischen Reiches wieder aufgenommen — jene Haka, welche noch in ziemlich später Beit an den Usern des Jenissei ansässig waren.\*) Man kann in ihnen nur die Saka des Ramayana, des Mahabharata und der Gesetz des Manu sehen: Bratya, die sich, wie die Kheta, gegen die geheiligten Vorschriften des Aryavarta auslehnten, aber, wie auch sie, undestreitbar Verwandte der indischen Arier waren.\*\*) Ebenso, und ebenso anerkanntermaaßen, waren sie Verwandte derer von Jran;

<sup>\*)</sup> Westergaard bemerkt in seinen Studien über die Keilinschriften der zweiten Klasse, daß das Wort Saka darin mit zwei k gelesen werden müsse, um den harten Gaumenlaut zu bezeichnen, und mit aspirirtem s, das die Perser nicht besaßen. Das bringt Haka dem Saka um ebenso viel näher und scheint anzudenten, daß die arischen Stämme des Nordens einen ranheren Dialekt bewahrt hatten, der gerne den Zischlaut mit der Uspiration verwechselte (S. 32). ["Die altpersischen Inschriften nach Herrn N. L. Westergaards Mittheilungen" von Chr. Lassen, Ztschr. s. d. Kunde des Morgenl. Bd. 6. 1845, S. 1—188. "Zur Entzisserung der Uchämenidischen Keilschrift zweiter Gattung." Von L. Westergaard, ebd. S. 337—466.] Die Saka oder Haka werden auch in den chinesischen Jahrbüchern Sse genaunt. Ritter, a. a. D., S. 605 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bas diese gemeinsame Herkunst betrisst, welche von der brahmanischen Ueberlieserung ofsen zugestanden wird, so kann ich nur die Stelle des Ramanana wiedergeben, die sie darlegt; ich bediene mich der vorzüglichen llebersetzung Gorresios: "Di nuovo ella (la vacca Sabalà) produsse i sieri Saci, misti insieme cogli Yavani. Da questi Saci, commisti cogli Yavani, su inondata la terra. Erano scorridori, robustissimi, condensati in frotte come sibre di loto; portavano dipenni e lunghe spade, avean armi e armadure d'oro "— Gorresio, Ramayana t. VI, Adicanda, cap. LV, p. 150. Das ist eine Beschreibung, die mit Recht aus den Saten ganz etwas Anderes macht, als eine elende Horde mongolischer Plünderer. Man vergleiche auch Manava-Dharma-Sastra, cap. X, 44.

und wenn noch irgend ein Zweisel bleiben könnte, daß alle diese Reiterstythen Usiens und Europas, diese Stythen, welche die Chinesen an den Usern des Hoang-ho und in den Einsöden der Büste Gobi umherirren sahen, welche die Urmenier an mehreren Puntten ihres Landes als Herren anerkannten\*), und welche an den Gestaden der Oftsee wie in den kynrischen Gebieten\*\*) ganz ebenso gesürchtet waren; daß diese Stythen, sage ich, die sich in Turan\*\*\*) und in Pontus hernmtrieben, diese Stoloten+), wie sie sich seigten, im Haemos sowohl wie im Bolor, ganz derselben Abstanmung waren, so wäre noch das entscheidende Zengniß der Verfasser der persischen Inschriften dasir anzusühren. Die Achämenideninschriften kennen in der That zwei Sakenvösser, das eine in der Ums

<sup>\*)</sup> Sharon Turner, hist. of the Anglo-Saxons, T. I [p. 109 sqq.].

<sup>\*\*)</sup> Giner der nach Südwesten vorgeschobenen — nicht der am Weitesten vorgeschobene — Posten der Arier war im 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung der der Signnner, die, gekleidet wie die Meder und, wie es hieß, in Wagen lebend, zur Zeit Herodots sich eine medische Colonie nannten. Sie grenzten an die Veneter des adriatischen Meeres. [Herodot] V, 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Spiegel, Benfen und Weber haben sich nenerdings mit der Festsstellung des Begrifss des persischen Wortes. Gerk: Bend tuirya, Sanskrit turya, beschäftigt. Es ist in der That sehr interessant, genau sestzustellen, ob diese Bezeichnung, die im Geiste der Hindu und der Franier so starke Vorstellungen von Haß und Furcht wachries, einen Begrifs der Racenverschiedenheit zwischen diesen Vöstern und ihren Gegnern birgt. Es scheint, daß dem nicht so ist, turya bedeutet nur Feind. Bgl. Spiegel, Studien über den Zend-Avesta, Zeitschr. d. d. morgenl. Ges. V, S. 223.

<sup>†)</sup> Σχόλοτο:, Herod. IV, 6. Diefes Wort scheint ans Safa und Lot, oder einer diesem Ansdruck verwandten Sanskritwurzel gebildet zu sein, die bedeutet: außer sich, aufgeregt, rasend sein; die Safa lota wären dann die Safen mit dem begeisterten, ver wegenen, grenzenlosen Muthe gewesen, ähnlich den standisnavischen Bersertern.

gegend des Jaxartes, das andere in der Nachbarschaft der Thraker.\*).

<sup>\*)</sup> Westergaard und Lassen, a. a. D., S. 94-95. Blining und Strabo fprechen fich im gleichen Sinne aus. Letterer ift noch entschiedener, indem er bie Saten völlig mit ben Maffageten und ben Dahern zusammenwirft: Ol μέν δή πλείους των Σκυθών από τῆς Κασπίας θαλάττης ἀρξάμενοι Δάαι προσαγορεύονται, τοὺς δὲ προσηφούς τούτων μάλλον Μασσαγέτας καὶ Σάκας δνομάζουσι. δ'άλλους κοινῶς μέν Σκύθας δνομάζουσιν, ίδία δ'ώς [XI, 8]. So steht es für Strabo fest, daß an den Ufern des taspischen Meeres die Daber und die Stythen ein und dasfelbe Bolf find; daß öftlich von diefen Gebieten die Maffageten und die Saken in demfelben Identitätsverhaltniffe fteben, und daß ferner ber Name Stnthe für die eine wie für die andere diefer Gruppen paßt. Ich habe lange Bedenken getragen, die Stythen, die Stoloten, wie sichs doch gehört, ben grifchen, und nicht den mongolischen Gruppen einzuordnen, wiewohl ich dabei das imponirende Gewicht von Männern wie Ritter und Alexander v. Humboldt auf meiner Seite hatte. Es widerstrebte mir, ohne daß die Nothwendigfeit dafür erwiesen wäre, gegen eine in hoher Achtung stehende Unsicht aufzutreten, und im ersten Bande dieses Werkes habe ich mich sogar im althergebrachten Sinne ausgesprochen; aber die unbestreitbare Wahrheit mußte ich anerkennen und begreifen, daß eine zu übertriebene Rücksicht mich in zu schwere Errthumer und Unfinniakeiten stürzen wurde. habe ich mich denn gefügt. Da ich bereits mehrere der Grunde angeführt habe, auf die ich meine Ansicht stütze, so will ich mich, um ihre Kraft recht zur Geltung zu bringen, vor Allem barauf beschränken, die Frage furz zusammenzufaffen. Fast einstimmig erklärt die neuere Wiffenschaft die Stythen-Stoloten für Finnen. Sie hat hierfür drei Grunde: erftlich, daß Sippofrates fie als folche beschreibe; fodam, daß die Griechen gang Norbeuropa Stythien nannten und zwischen ben Bevölkerungen dieses Landes keinerlei Unterschied machten: endlich daß sie, nachdem sie einmal gesprochen, ihr Verdict nicht wieder umftoßen will. Ich laffe den dritten Grund respectvollft bei Seite und will mich nur mit den beiden ersten befassen. Wohl ift es mahr, daß hippofrates Bewohnerder Ufer der Propontis als mit den leiblichen Merkmalen der finnischen Race behaftet beschreibt und er erklärt diese für Stythen. Aber aus der Art, wie er diesen Namen anwendet, geht gang unzweideutig hervor, daß er darunter nur Leute versteht, die unter vielen anderen, ihnen nicht gleichenden, in Stythien ansässig waren. Daß nun gur Zeit des Sippotrates, das heißt zweihundert Jahre nach Berodot, gelbe Stämme bis in die Rahe der

Dieser alte Name der Saken hat sich nicht weniger lange erhalten, ja er hat noch mehr Länder durchlausen, als der der Kheta. Zur Zeit der germanischen Wanderungen

Propontis binabaekommen sein könnten, dort mit vielen anderen Racen durcheinander gewohnt und von den Griechen den Namen Stythen erhalten hatten, bas erscheint unr gang natürlich und gulaffig. Darans folgt aber noch nicht mit Nothwendigkeit, daß diese selben Leute schon zu einer früheren Zeit im Lande waren. Serodot redet viel von den Stuthen, er hatte fie aufgesucht, mit ihnen verkehrt, er kannte ihre Beschichte; nirgends bezeugt er, daß fie den geringften Bug der finnischen Art gehabt haben; gang im Gegentheil, wo er diese Art beschreibt, bei Gelegenheit des Berichtes über die Sitten ber Argippäer, gesteht er, daß er diese kahlen Menschen mit der Plattnase und dem langen Kinn nicht felbst geschen habe, und daß er Alles, mas er von ihnen berichtet, unr aus Nachrichten ber Kaussente und Reisenden wisse. Und nicht nur gibt er, ein fo forgfältiger und aufmerkfamer Beobachter, mit keinem Worte eine Andentung, daß die Skuthen den geringsten von der Gesichts= bildung der Griechen oder Thraker abweichenden Rug beseisen hatten: sondern and kein Schriftsteller Athens, diefer Stadt Athen, wo die Polizeiwache zum Theil aus ffnthischen Kriegern gebildet war, hat jemals im Mindesten auf eine Gigenthümlichkeit angespielt, die doch wenigstens dem Aristophanes, welcher in einem feiner Stücke einen fehr plumpen Stuthen auftreten läßt, den Stoff zu einem Spaß hatte liefern konnen. Und damit noch nicht genng: Berodot legt da, wo er von Stythien redet, Berwahrung gegen den Gebrauch seiner Landsleute ein, es als einheitlich und von einer einzigen Race bewohnt zu betrachten; er erklärt im Gegentheil, daß die Bahl der Stoloten dafelbst verhältnißmäßig fehr gering sei und neunt neben ihnen eine große Rahl Bölker, die ihnen in Nichts verwandt find. (IV. 20, 21, 22, 23, 46, 57, 99.) Er betrachtet sie als das herrschende, und angerdem als das intelligenteste Volk der pontischen Lande (IV. 46). Er schreibt ihnen eine medische Sprache zu, und in der That, nach allen Worten und Namen, die er auführt, sprachen die Skythen unbestreitbar eine arische Mundart; furz man kann keinen Zweisel mehr länger hegen, daß für ihn die Stoloten die Saken der Hindu und der Franier find. Dies ift viel fpater noch die Anficht Strabos. In Bukunst wird es unvermeidlich sein, sich ihr anzuschließen und im vorliegenden Falle, wie in vielen anderen, anzuerkennen, daß das ein schlechtes Verfahren ist, das in einem Lande immer nur eine einzige Race sehen will und dieser Race den ersten besten Typus zuschreibt, trok des Ginfpruchs der besser Unterrichteten; und wir muffen in der uns wurde er für das Ebelland par excellence, Stanzia, Standinavien, die Insel oder Halbinsel der Saken, gebraucht. Endlich ist eine letzte Umbildung, die in diesem Angenblick den Stolz Amerikas ausmacht, nachdem sie in Norddeutschland und auf den britannischen Inseln ihren Glanz entfaltet, die des Namens der Saxna, Sachsen, Saxons, ächter Sakasuna, Söhne der Saken der letzten Zeiten.\*)

hier beschäftigenden Frage dem neuesten Sistoriter Norwegens, Munch, Recht geben, welcher in ber ansgezeichneten Ginleitung feiner Berichte die pontischen Lande vor dem 10ten Jahrhundert vor unserer Zeitrechuma manfhörlich von Völkern arischer Reiter durchzogen und beherrscht zeigt, die einander folgten und die flavischen, finnischen und Mischlings= völker unter ihrem Anhauche bogen, wie der Oftwind die Aehren unter den seinigen beugt. (Munch, det norske folks historie, deutsche leber= setzung, S. 13.) An letzter Stelle endlich mussen wir anch den Medaillen der fknthischen Könige Glauben schenken, die auf ihren Bildern nie den Schatten eines mongolischen Zuges tragen, wie man fich leicht überzeugen kann, wenn man einen Blick auf die Minzen Leukos' I., Phastuporis' I., Gegaepires', Rhoemetalfes', Rhesknporis' und Anderer wirft. Alle diese Medaillen zeigen ganz augenscheinlich die arische Gesichtsbildung und liefern fo einen finnfälligen Beweis, gegen den keine Wider= rede möglich ift. - Man vergleiche anch die ganze Reihe der ans den griechischen, romischen und chinesischen Schriftstellern geschöpften, auf Thatsachen und geschichtliche Zeugniffe gestützten Beweise bei Ritter, Erdfunde, Affien, Th. I. Buch 6: Westasien, Band V. S. 583-716. 3ch habe diefer wunderbar reichen Sammlung von Forschungen zahlreiche Ginzelheiten entnommen.

\*) Gewöhnlich führt man den Namen Saxon auf das Wort sax oder seax, Messer, zurück. Diese Ableitung paßt nur so weniger, als die Sachsen sich durch die Größe ihrer Schwerter auszeichneten und sich im llebrigen mit Borliebe der Streitätzte bedienten. — "Securibus gladiisque longis", sagt Heinrich von Huntingdon. — Kemble bringt eine Stelle aus einer alten Urkunde, welche ebenfalls jene Ansicht hinfällig macht: "Incipit linea Saxonum et Anglorum descendens ab Adamo linealiter usque ad Sceasum de quo Saxones vocabantur." Müllenhoff scheint mir in seiner Kritik dieses Textes (Zeitschrift für beutsches Alterthum, Bd. VII, S. 415) keineswegs im Rechte. Seeaf ist nach der Anschauung der germanischen Sage eine so alte Persönlichskeit, daß er an die Spike der Ahnen Odins gestellt wird. Die christseit, daß er an die Spike der Ahnen Odins gestellt wird.

Die Saka und die Rheta bilden thatsächlich eine und dieselbe Rette urarischer Völker. Welches auch immer die Art und der Grad der Racenverschlechterung gewesen sein mag, die ihre Stämme erlitten haben, es find zwei große Ameige der Framilie, die, weniger glücklich als diejenigen Indiens und Frans, bei der Bertheilung der Welt nur Gebiete fanden, welche im Vergleich zu dem, was ihren Brüdern zugefallen, bereits ftart besetzt und vor Allem von weit aeringerer Schönheit waren. Lange Zeit gehindert, ihrem durch die Kinnen des Nordens, durch ihre eigenen Spaltungen und durch die Gegnerschaft ihrer begunftigteren Berwandten unficher gemachten Dasein einen festen Salt zu geben, gingen die meisten dieser Bölfer unter, ohne etwas Anderes haben gründen zu können als Gintagsreiche, die bald durch übermächtige Nachbarn unter ihre Botmäßigkeit gebracht, aufgesaugt oder gestürzt wurden.\*) Alles, was man in jenen ungeheuren, unbegrenzten Gebieten Turans und der um den Pontus gelegenen Ebenen, des europäischen Turan — ihren

lichen Standinavier haben dieser Borstellung dadurch Ausdruck gegeben, daß sie ihn in der Arche Roah' geboren werden lassen. Müllenhoff selbst betrachtet die Abentener, welche dieser Gestalt zugeschrieben werden, als eine sagenhafte Darstellung für die Aufunst der Royolanen in Schweden von der See her. (A. a. D., S. 413.)

<sup>\*)</sup> Man zählt indessen in diesen Staaten, die oft auf einen sehr schwachen Umsang beschränkt waren, zahlreiche Städte. Wir bemerken daselbst das Vorkommen von Königssamilien, die wegen ihres Alters hoch geehrt waren, einen entwickelten Ackerban und vor Allem die Euletur berühmter Weinberge; die Zucht prächtiger Pserde, einen großen Rus in kriegerischer Tapserseit, eine Geschicklichkeit für den Handel, von welcher die chinesischen Geschichtsschreiber, die hierüber ein vorstressschliches Urtheil haben, viel Gutes zu sagen wissen, und was noch ehrenvoller ist, eine nationale Litteratur und ein oder mehrere eigene Alphabete. Ritter, a. a. D., an mehreren Stellen. Ich will noch daran erinnern, daß die unterscheidenden Züge in der Leibesbildung aller dieser Völker für die chinesischen Schriftsteller blane Angen, blowber, dichter Bart und Haarwuchs und vorspringende Nase sind.

Durchzuasstätten und unvermeidlichen Rastorten —, von ihrem Dasein bemerkt, verrath ebensoviel Unglück als Muth, eine feurige Unerschrockenheit, die ritterlichste Leidenschaft für die Abenteuer und mehr ideale Größe als dauerhafte Erfolge. Um hier von denjenigen diefer Bölfer abzusehen, denen es, aber weit später, gelang, unseren Continent zu beherrschen, so waren noch die Barther einer der alücklichsten unter den arischen Stämmen des Westens.\*)

Es läßt sich nicht nur durch die Thatsachen beweisen. daß die Rheta, die Saken und die Arier, in ihrer Gesanimtheit genommen und in ihren Anfängen, durchaus Gines sind. Die drei Namen, jeder für sich untersucht, liefern das gleiche Ergebniß; fie haben alle drei den gleichen Sinn; fie find durchaus Synonyma: sie bedeuten allesammt die Ehrenmänner und laffen, als für dieselben Objecte paffend, flar erkennen, daß die gleiche Idee unter ihrem verschiedenen Neußeren ruht.\*\*)

<sup>\*)</sup> Die Medaillen der barbarischen Sakenkönige, welche das baktrifch-macedonische Reich fturzten, gestatten ebensowenig einen Zweifel daran, daß die Eroberer eine arische Sprache sprachen, einen arischen Gottesbienst besaßen, turgum, daß ihre Buge durchaus bie der weißen Familie waren, ohne irgend Etwas, das an den mongolischen Typus er= innerte. — Benfen, Bemerkungen über die Götternamen auf indo-fkuthifchen Müngen, Zeitschrift d. d. morgent. Gefellich., Bd. VIII, S. 450 ff.

<sup>\*\*) 3</sup>ch habe bereits anderwärts von der regelmäßigen Verwaud= lung des r in s in den arischen Sprachen und von der Ursache dieses Gefekes gefprochen. Ich will hier nur einige Beifpiele anführen, wie fie mein Thema mit sich bringt, um zu beweisen, daß es überall gleichmäßig zur Anwendung kommt. In den Achaemenideninschriften der zweiten Rlaffe kann bas Wort asa, wie Westergaard bemerkt, auch arsa gelesen werden; ebenso Parsa oder Pasa. Der gelehrte Indologe fügt (S. 87, 115 [?]) hingu, daß das Medische vor einem Conso= nanten kein r duldete, sondern es unterdrückte. Man erinnert sich hier unwillfürlich der erweiterten Form, in welcher Ammianus Marcellinus und Jornandes den Namen der fkandinavischen Götter in ihre Sprache übertrugen: ftatt ases fagen fie anses oder anseis. (E3 ift übrigen3 bekannt, wie häusig die Veränderung des r in n ist.) Diese Form war

Dies sestgeftellt, verfolgen wir nun die höchstberusenen Stämme dieser Maffe von Herren, welche die Borsehung allmählich unter die Bölfer der alten Welt, und zuerst unter die Slaven, führte, in den aufsteigenden Phasen ihrer Geschichte.

Es befand sich unter ihnen ein besonderer, weit ausgebreiteter Zweig von Bölkern, die wenigstens in dem Augensblicke, wo sie in Europa anlangten, von sehr reiner Beschaffenheit waren. Dieser wichtige Umstand wird durch die Urfunden verbürgt; ich rede von den Sarmaten. Sie stammten nach der Angabe der pontischen Griechen von einer Berbindung zwischen den Saken und den Amazonen oder den Müttern der Asen oder Arier.\*) Wie alle anderen Bölker ihrer Familie, erkennen sich die Sarmaten in den entserntesten Ländern gegenseitig als Brüder an. Mehrere ihrer Stämme wohnten nördlich von Paropamisos, während andere, den Geographen des himmlischen Reiches unter den Namen Suth, Suthle, Alanna und Yansthsai bestante, im zweiten Jahrhundert v. Chr. gewisse östliche Gesbiete der kaspischen Länder besetzen.\*\*) Die Franier maaßen

als ansi den Chinesen bekannt, welche ohne Unterschied asi mid ansi sagen. Ritter, a. a. D., an mehreren Stellen. Bei den Doriern existirte dasselbe bewegliche Verhältniß zwischen s und r. Wir lesen in dem Decret der Spartaner gegen Timotheos: Τιμόθεος ὁ Μιλήσιος απβιατί Τιμόθεος ὁ Μιλήσιος 2c. Bei den Lateinern läßt sich das Gleiche, aber in umgekehrter Richtung, beobachten: so genus, generis, majosibus, majoribus, plurima, plusima, Papisius, Papirius, arbos, arbor. Man sindet Spuren hiervon auch in einem französischen Dialekt, nämlich in dem von Poiton, wo man sagt: il ertait statt il estait, und in den Romanen des zwölsten Jahrhunderts. So sind also Arya und Asa dasselbe. Alsien, Asia ist das Land der Arier. Sak oder hak bedentet ehren. Westergaard und Lassen, Sezeichnet im hentigen Persisch ehrenhaft.

<sup>\*)</sup> Das Wort Mutter heißt im Sansfrit amaba. Es handelt sich hier um eine kürzere dialektische Form.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Bd. II, S. 367.

sich des Oesteren mit diesen Ariegerschwärmen, und die überaus große Furcht, die sie vor ihrer martialischen Hartnäckigkeit empfanden, hatte sich in den baktrischen und sogdischen Ueberlieserungen fortgepslanzt. Bon da hat sie Firdusi in sein Gedicht hinübergenommen.\*)

Diese fraftvollen Völkerschaften, die in Europa zuerst eintausend Jahre vor unserer Beitrechnung, nicht früher\*\*),

\*) Die drei Söhne Feriduns sind Fredj, Tur und Khawer. Es sind die Personisicationen der drei weißen Zweige des Perserreiches, des eigentlichen Fran, sodann Innerasiens, endlich der abendländischen Gegenden. Die Verwandtschaft dieser drei Gruppen wird so ausdrücklich anerkannt. Man wird unsehlbar in der Form Khawer eine ganz natürliche Umgestaltung des alten Wortes Javana wiedersinden. Es ist dies ein weiteres Zeugniß für das Alter der Nachrichten, deren sich Firdus bedient hat. Bgl. Bd. II, S. 235, Anmerkung. Schafarik, Slavische Alterthümer, Bd. I, S. 350—51.

\*\*) Berodot führt drei Ueberlieferungen über die Berkunft der Stythen und eine über die der Sarmaten an. Die erste betrachtete die Stuthen als Autochthonen, erklärte fie für die lektgeborenen aller Bölker der Erde und gab ihnen ein Alter von ungefähr fünfzehnhundert Jahren v. Chr. (IV, 5). Die zweite, von den pontischen Griechen mitgetheilte, läßt sie von Herakles und einer Nymphe des Landes abstammen und weist ihnen nur dreizehnhundert und einige Jahre vor unserer Zeit= rechnung zu (IV, 8). Die dritte, dem Aristeas von Prokonnesos zu verdankende, der fie von feinen Reifen in Centralaffen mitgebracht hatte, hat nichts Sagenhaftes, fondern läßt einfach die Stythen aus dem Often kommen, von wo fie durch die Affedonen vertrieben worden waren, die ihrerseits wieder vor den Arimaspen flohen. Es murde durchaus nicht schwer sein, den Punkt der Uebereinstimmung für diese dreifache Betrachtungsweise einer und derfelben Thatsache aufzudecken. Was die Entstehung der von den Stythen und Amazonen abstammenden farmatischen Bölker anbetrifft, so habe ich sie bereits angedentet. Sie sprachen einen arischen Dialett, verschieden von dem der Stoloten (Berod. IV, 117). - Plining, Pomponius Mela und Ammianus Marcellinus machen die Sarmaten weit junger als ich bier mit Berodot glaube annehmen zu dürfen. Sie vermuthen, daß die erften Gruppen ihrer Stämme von den Stythen bei der Rückfehr Diefer Letteren von ihrem Zuge nach Afien um das Ende des fiebenten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung am Don ansässig gemacht worden seien. Im

anlangten, hatten den Boden des Abendlandes mit ganz ähnlichen Sitten, wie die der Safen, ihrer Bettern und Hanptwidersacher, betreten. Gekleidet in die Heldentracht der Kämpfer des Schah-nameh, glichen ihre Krieger bereits ziemlich genan jenen Paladinen des germanischen Mittelalters, deren ferne Uhnen sie waren. Ginen Metallhelm auf der Stirn, am Leibe einen Schnppenpanzer aus Kupfersoder Hornplatten, die sich wie zu einer Drachenhaut fügten, das Schwert an der Seite, Bogen und Köcher auf dem Rücken, in der Hand eine unmäßig lange und schwere Lauze\*), so zogen sie durch die Einöden auf Rossen mit schweren Decken, ungeheure, mit einem breiten Dache übersbeckte Wagen geleitend und bewachend. In diesen gewals

Grunde haben derartige Fragen wenig praktischen Werth, erstens weil die Sarmaten nur eine einsache Abart der Safen sind, und zweitens, weil ihre von Osten in der Richtung nach Turan kommenden Bölker einander in sehr nahe zusammenliegenden Zeiträumen folgten, und kein Grund dafür vorliegt, einen mit Ansschluß der anderen auszu-wählen, um den Tabellenschreibern einen Dieust zu erweisen.

<sup>\*)</sup> Diefe Gingelangaben über Tracht und Bewaffnung finden fich in den griechischen und römischen Schriftstellern, welche eingehender von ben Sarmaten gesprochen haben. Was die allgemeine Ansruftung der übrigen Völker derfelben Familie betrifft, so haben wir weiter oben gefeben, daß das Ramanana den Saken aoldene Rüftungen, schwere Streitärte und lange Schwerter zuschrieb. Berodot zeigt uns in vollkommener Uebereinstimmuma mit diesem Buche die Massageten mit Wehrgehängen, Bangern und goldgeschmückten Belmen; sie verwenden Anpfer zum Schmieden ihrer Langensviken, Burffvieße und Rfeile. (Berod. I. 215.) Die perfischen Arier im Zuge bes Berres hatten eiferne Schuppenpanger. (Ebd, VII, 61.) Diese Sitte, sagt der Geschichtsschreiber, war den Medern entlehnt. (VII, 62.) Die arischen Kiffier hatten fie ebenfalls, wie and die arifden Syrfanier. (Ebd.) Ebenfo mar es mit den Parthern, den Chorasmiern, den Sogdern, den Gandariern, den Dadifern und den Baktriern. (Ebd. 64 n. 66.) Es ist also gar kein Zweifel daran möglich, daß die ganz aus Metall gefertigten schuppenförmigen Ruftungen gang allgemein bei allen von den Sindu mit dem Namen Safa ((aka) bezeichneten Völkern im Gebranche waren.

tigen Fuhrwerken waren ihre Frauen, ihre Kinder, ihre Greife und ihre Schätze eingeschloffen. Riefige Ochsen zogen fie schwerfällig dahin, so daß ihre festen Holzräder in dem Sande oder dem niedrigen Grafe der Steppen wackelten und fnarrten. Diese rollenden Säuser waren die Ebenbilder der= jenigen, welche das dunkelste Alterthum die Familien der ersten Arier dem Bendschab, dem üppigen Lande der fünf Ströme, hatte zufahren sehen. Es waren ferner die Ebenbilder iener Wanderbauten, aus denen später die Germanen ihre Lager bildeten; es war die ächte Arche in schmuckloser Form, die den noch ungeborenen Civilisationen den Funken des Lebens und den entnervten die Verjüngung brachte, und wenn die Neuzeit noch irgend ein Bild aufweisen kann, das die Erinnerung daran zu wecken geeignet wäre, so ist es sicherlich der mächtige Karren der amerikanischen Auswanderer, jenes ungeheure Fuhrwerk, allbekannt im Westen der neuen Welt. wohin es unaufhörlich die fühnen angelfächsischen Ansiedler und die furchtlofen Amazonen, die Gefährtinnen ihrer Mühen und ihrer Siege über die Barbarei der Büste, bis über das Felsengebirge hinausträgt.

Der Gebrauch dieser Wagen hat eine entscheidende Bebeutung in der Geschichte. Er begründet einen radicalen Unterschied zwischen den Bölkern, die ihn angenommen und denen, die ihm das Zelt vorgezogen haben. Die ersteren sind Reisevölker; sie widerstreben einem vollkommenen Wechsel des Horizontes und des Klimas nicht; aber nur die anderen verdienen die Bezeichnung Nomaden. Sie verlassen nur schwer einen ziemlich begrenzten Umkreis des Vodens. Nomade sein, heißt die einzige Urt Wohnung ersinnen, die ihrer Natur nach ewig beweglich und das schlagendste Sinnbild der Unbeständigkeit ist. Wohl kann der Wagen nie eine bleibende Wohnstätte sein. Aber die Arier, die sich seiner bedienten und während einer mehr oder minder langen Zeit, ja, wohl gar für immer, sich kein anderes Obbach zu schaffen vers

mochten, besagen und wollten doch feine Belte. Warum? Weil sie reisten, nicht um den Ort zu wechseln, sondern vielmehr um ein Vaterland, eine feste Beimath, ein Saus zu finden. Solange fie durch widrige oder besonders aufregende Ereignisse vorwärts getrieben wurden, glückte es ihnen nicht, fich irgend eines Landes fo zu bemächtigen, daß fie dort endgültig hatten bauen können. Sobald es aber möglich geworden, diese Aufgabe zu lösen, ist die Rollwohnung an den Boden festgewachsen und hat sich nicht mehr von der Stelle gerührt. Die in den meisten europäischen Ländern, welche arische Ansiedlungen besessen haben, noch übliche Wohnweise liefert den Beweis dafür: das Haus jener Bölfer ift nichts Anderes als ein stehen gebliebener Wagen. Die Räder find durch einen fteinernen Grund erfett worden, auf welchem sich das hölzerne Gebäude erhebt. Das Dach ist massia, vorspringend; es verdect die Wohnung vollkommen, zu der man nur auf einer engen, ganz leiterartigen Außentreppe gelangt. Das ist doch bis auf sehr geringe Abweichungen der alte arische Wagen. Das schweizerische Châlet, die Sütte des ruffischen Muschif, die Wohnung des norwegischen Bauern sind allesammt das herumziehende Saus des Saken, Geten und Sarmaten, dem die Berhältniffe endlich erlaubt haben die Ochsen auszuschirren und die Räder abzunehmen.\*) Dahin zu gelangen, war der beständige Instinct, wenn nicht der ausgesprochene Bunsch der Krieger. welche diese, durch die Beldenerinnerungen, die sie wachruft, ehrwürdige Wohnung an fo viele Stätten und fo weithin mit sich geführt haben. Trok ihrer vielfachen, manchmal

<sup>\*)</sup> Weinhold, die deutschen Frauen in dem Mittelalter, Wien 1851, S. 327. A. v. Harthausen macht in seinem vortrefflichen Werke über Rußland (Bd. I, S. 19) eine Bemerkung, die auf dasselbe hinausläuft: "Was Zierrathen, Schnigwerk, Gallerien, Treppen, von außen angelegt, betrifft" (nämlich bei den Bauernhäusern in der Umgebung von Moskau), "so ist eine Aehnlichkeit mit den Alpen-, namentlich Schweizer-Bauernhäusern, unverkenndar."

Jahrhunderte langen Wanderungen haben diese Menschen sich nie dazu verstanden, das für immer bewegliche Obdach des Zeltes anzunehmen; sie haben es den Völkerschaften niederer Race oder Bildungsart überlassen.

Die Sarmaten\*), die zulett, im zehnten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, angekommenen und folglich reinsten Arier, säumten nicht, den einstigen Besiegern der Slaven in den unausbleiblich eintretenden Kämpsen die überlegene Kraft ihres Armes und Geistes fühlbar zu machen. Bald schusen sie sich eine gewaltige Stellung. Sie herrschten vom kaspischen die zum schwarzen Meere und begannen die Ebenen des Nordens zu bedrohen.\*\*) Lange Zeit indessen blieben die nördlichen Abhänge des Kautasus ihr Stützpunkt. In den Engpässen dieser großen Gebirgskette suchten mehrere Jahrhunderte später, als sie die ausschließliche Herrschaft über die pontischen Länder verloren hatten, diesenigen ihrer Stämme, die nicht ausgewandert waren, eine Zuslucht unter einigen verwandten Bölkerschaften, welche sich in älterer Zeit in diesen Schluchten niedergelassen hatten.\*\*\*) Sie verdankten

<sup>\*)</sup> Dieser Name ist aus den beiden Burzeln sår und mat gesbildet, die bedeuten: Zerstörer der Bölker. Die eine, sår, ist medisch. Westergaard, S. 81. [?]. Die andere, mat, entspricht dem Sanskritwort für zerreißen. Ich glaube es bereits gesagt zu haben, wiederhole es aber noch einmal, daß es nicht darauf ankommt, für turanische Worte eine unmittelbare Quelle im Sanskrit aufzusinden, sondern nur mundartliche Nehnlichseiten, welche durch die wenig überseinstimmende Form der Worte doch den Sinn einigermaaßen erkennen lassensonen. Das Wort sår, Einwohner, ist dasselbe, welches im Namen der Hauptstadt Lydiens, Lápders, erscheint: von sår und dhå, Sarda, der Ort, wo man Einwohner unterbringt, die Colonie.

<sup>\*\*)</sup> Schafarit, flav. Alt. Bb. I, S. 120-21, 141.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Offeten des Kaukasus, in den alten russischen Jahrbüchern Jasi oder Osi, von Plan-Carpin im 13ten Jahrhundert Alains und Asses genanut, legen sich selbst die Bezeichnung Iron, und ihrem Lande die Ironistan dei. Dies ist ein neues Beispiel der Verwandslung von r in s. Schafarik, slav. Alterth., Bd. I, 141, 355.

diesem für die Aufrechterhaltung ihrer Racenreinheit günstigen Umstande die Ehre, deren sie sich heutzutage erfreuen, von der anatomischen Wiffenschaft als Bertreter des vollkommen= ften Typus der weißen Race gewählt worden zu fein. Die gegenwärtige Bevölkerung jener Gebirge ift fort und fort berühmt wegen ihrer förperlichen Schönheit, wegen ihres friegerischen Geistes, wegen jener unbezähmbaren Energie, welche die verfeinertsten und die verweichlichtsten Bölker an ihren Kampfgeschicken teilnehmen läßt, und wegen eines noch gäheren Widerstandes gegen jenen Odem der Entartung, der ohne sie felbst berühren zu können, rings um sie her die semitischen, tartarischen und flavischen Massen erfaßt. Weit entfernt auszuarten, haben fie vielmehr in dem Maaße, als ihr Blut sich mit dem der Osmanli und der Verser gemischt hat, zur Renbelebung diefer Racen beigetragen. Auch dürfen wir die hervorragenden Männer, die fie dem türkischen Reiche geliefert haben, sowie die mächtige, romantische Berrschaft der eireafsischen Bens in Aegypten nicht vergeffen.

Es würde hier unangebracht sein, die unzähligen Bewegungen der sarmatischen Gruppen nach Westeuropa zu im Einzelnen versolgen zu wollen. Einige dieser Wanderzüge, wie der der Limiganten, führten dahin, daß Polen keltischen Abelsgruppen streitig gemacht und auf deren Unterwersung hin Staaten gegründet wurden, welche Bersovia, das heutige Warschau, unter ihre Hauptstädte zählten. Undere, die Jazygen, eroberten Ostpannonien, trotz der Gegenanstrengungen der einstigen Sieger thrasischer oder kymrischer Race, die dort bereits die flavischen Massen beherrschten. Diese und viele andere Einfälle haben nur für die Specialgeschichten Interesse.\*) Sie wurden nicht in hinreichend großem Maaße

<sup>\*)</sup> Schafarik erkennt einige schwache Ueberreste eines Stammes jazngischer Sarmaten in der heutzutage dünngesäten Bevölkerung auf dem linken User Vielassa. Sie sind von sehr brauner Gesichtsfarbe, kleiden sich schwarz, und behalten Gebräuche bei, die von denen der Racen

stabe noch mit genügender Macht ausgeführt, um den Kräftewerth der untersochten Gruppen dauernd zu beeinflussen. Nicht ebenso aber ist es mit der Bewegung, welche eine gewaltige Bereinigung von Stämmen der gleichen Familie, die dem großen Zweige der Alanen, Alani (vielleicht in noch älterer Zeit Arani oder Arier) entsprossen waren und als Bundesnamen den der Rozolanen trugen\*), um das siebente oder achte Jahrhundert vor der christlichen Zeitzrechnung nach den Quellen der Dwina zu, in die von Wolga und Dnjepr durchströmten Länder, mit einem Wort nach Centralrußland unternahm.\*\*)

Diese durch hervorragende Veränderungen in den Racenund Ortsverhältnissen einer großen Anzahl asiatischer und europäischer Bölker gekennzeichnete Epoche bedeutet auch für die Arier des Nordens einen neuen Ausgangspunkt und folglich einen wichtigen Abschnitt in der Geschichte ihrer Wanderungen.

Es waren kaum zwei bis dreihundert Jahre seit ihrer Ankunst in Europa vergangen, und diese Periode war ganz und gar durch die heftigen Nachwirkungen des Widerstreites ausgefüllt worden, der sie mit den angrenzenden Völkern in seindliche Berührung brachte. Ihren nationalen Hassesempsindungen ohne Einschränfung überlassen, einzig durch

ihrer Umgebung verschieden sind. Sie sprechen weißrussisch, aber mit einem lithauischen Accent. Sie werden von den Ortsanfässigen Fatswieser oder Jodwezaj genannt. Es ist eine gänzlich verfallene Mischlingsbildung. Schafarik, slav. Alterth., Bd. I, S. 348.

<sup>\*)</sup> Munch, det norske folks historie, S. 63 (Deutsche Ausg.), sucht höchst mühsam die Herleitung dieses Wortes seszustellen. Die Slaven sollen, wie sie die Deutschen Njemzi, die Stummen, nennen, weil man nicht verstehe, was sie sagen, so auch den Sarmaten, weil süber deren Sprache besser belehrt seien, den Namen Ruotslaine, Rootslaine, von der Wurzel rot (das Volk der Redenden) gegeben haben.

<sup>\*\*)</sup> Munch, S. 14, 52-53.

bie Sorge um Angriff und Vertheidigung in Anspruch genommen, hatten sie freilich nicht die Zeit gehabt, ihre socialen Zustände zu vervollfommnen; aber dieser Uebelstand war für die Zukunst durch ihre Absonderung als Race — ein sicheres Unterpfand ihrer Reinheit —, die die Folge davon gewesen war, reichlich wieder ausgeglichen worden. Zetz sahen sie sich gezwungen, einen neuen Ausenthaltsort auszusuchen, und zwar wurde ihnen dieser mit Ausschluß jedes anderen durch gebieterische Nothwendigkeiten angewiesen.

Die Bewegung, die sie vorwärts trieb, fam von Gudoften. Sie war veranlaßt durch Stammesbrüder, die offenbar unwiderstehlich waren, da ihnen kein Widerstand geleistet wurde. Es war also nicht möglich, daß die farmatischvorolauischen Avier ihren Weg gegen diese Richtung an nahmen. Ebensowenig kounten sie unbegrenzt nach Westen vorrücken, weil die Saken, die Geten, die Thraker und die Komren dort allzu stark und vor Allem allzu zahlreich geblieben waren. Das hätte geheißen, einer Reihe von Schwierigfeiten und unentwirrbaren Berlegenheiten Trog bieten. Sätten sie sich für den Nordosten entscheiden wollen, so war das nicht minder mißlich. Außer den funischen Saufen, die diese Gegend unsicher machten, mußten auch noch beträchtliche arische Völker und mit jedem Tage mehr ins Gewicht fallende arisch-gelbe Mischlinge den Gedanken einer Rückwärtsbewegung nach der alten Gerberge der weißen Familie sehr natürlicherweise von der Sand weisen laffen. Go blieb nur der Bugang nach Nordwesten. Auf dieser Seite waren die Schranken und Hindernisse immer noch ernstlicher Urt, aber doch nicht unübersteiglich. Wenig Arier, viele Claven, Finnen in geringerer Anzahl als im Often — da war doch die Wahrscheinlichkeit der Eroberung größer als überall anderwärts. Die Rogolanen begriffen dies, und der Erfolg gab ihnen Recht. Unter den verschiedenen Bölkerschaften, die ihre erhaltenen Neberlieferungen uns noch unter ihren bezeichnenden Namen Wanen, Jötunen und Alfar, oder Feeen oder Zwerge, kenntlich machen, gelang es ihnen, einen dauerhaften und regelrechten Staat zu begründen, dessen Andenken und letztes Erglänzen durch das Dunkel der Zeiten noch ein helles und ruhmvolles Licht auf die Anfänge der skandinavischen Bölker wirft.

Es ist das Land, das die Edda das Gardarike, oder das Reich der Arierstadt nennt.\*) Dort konnten die Sarmaten-Rozolanen ihre Reiseochsen ausspannen und ihre Wagen unterstellen. Sie lernten endlich Zeiten der Ruhe kennen, die sie seit langen Reihen von Jahrhunderten nicht mehr gehabt hatten, und benutzten sie, um sich in bleibenden Wohnstätten einzurichten. Asgard, die Asen- oder Ariersstadt, war ihre Hauptstadt. Wahrscheinlich war es ein großes Dorf, mit Palästen in der Weise der alten Schlösser der ersten Eroberer Indiens und Baktrianas geschmückt. Sein Name wurde übrigens nicht zum ersten Mase in der Welt ausgesprochen. Abgesehen von anderen Fällen, wo er ansgewandt wurde, bestand schon lange nicht weit vom Süduser

<sup>\*)</sup> Garta wird in den Beden in dem doppelten Sinne von Wagen und von haus gebraucht. Der Grund ist leicht ersichtlich. Auf einer Achamenideninschrift bedeutet Karta Schloß. In diesem Sinne bildet es einen Bestandtheil in der Namenszusammensetzung mehrerer afiati= scher Sauptstädte, u. a. Tigranocerta, bas Schloß bes Digrane 3. Im Lateinischen, im Griechischen und in allen aus dieser doppelten Quelle abgeleiteten Sprachen bedeutet hortus, gards, gardhr, giardino, jardin, garden, vornehmlich eine Ginfriedigung, und gewiß ift das der eigentliche Sinn des Wortes. Diesenbach, vergleichendes Wörterbuch ber gothischen Sprache. 28d. 11, S. 390 ff. Laffen und Westergaard, a. a. D., S. 29 u. 72. - Wein= hold, Die deutschen Franen in dem Mittelalter, Wien 1851, S. 327. Pott, etymologische Forschnugen, Th. I, S. 144, fügt sehr richtig das griechische yogtos und das italische Wort chors bingu. Ich möchte noch den militärischen Ausdruck gleichen Ursprungs cohors mit hinzunehmen, der in der Flexion das urfprängliche t beibehält.

des kaspischen Meeres eine medische Niederlassung, die eben-

falls Açagarta hieß.\*)

Die Neberlieferungen, welche Asgard betreffen, find gablreich und fogar bis ins Einzelste genau. Sie zeigen uns die Bater ber Götter, Die Götter felbst, wie sie in Dieser Köniasstadt Die Külle ihrer Herrschermacht voll Hoheit außüben, Recht sprechen. Rrieg und Frieden bestimmen, ihre Rrieger und ihre Gafte mit glänzender Gaftlichkeit bewirthen. Unter Letteren aewahren wir einige wanische und jötunische Kürsten \*\*), ja sogar finnische Sänptlinge. Die nachbarlichen Bedürfniffe, die Zufälle des Krieges zwangen die Roxolanen, sich bald auf die Einen, bald auf die Anderen zu ftützen, um sich gegen Alle zu behaupten. Verbindungen mit anderen Racen wurden damals eingegangen und waren unvermeidlich.\*\*\*) Indeffen blieb beren Bahl, und folglich ihre Bedeutung, fehr gering, wie die Edda zeigt, weil der Kriegszustand, wenn auch weniger beständig als früher, zur Zeit da die Rovolanen in der Umgegend des Raufasus wohnten, doch immer noch ganz gewöhnlich war, und vor Allem, weil das Gardarife +), wiewohl es über die Urgeschichte der skandinavischen Arier großen Glanz verbreitet hat, doch von zu furzer Dauer war,

<sup>\*)</sup> Ptolemacos neunt das Bolk dieses Laudes Σαγάρτιοι. Gine von Niebuhr (I, Tasel XXXI) mitausgenommene persische Juschrift erwähnt es ebensalls. Herodot (VII, 85) zählt achttausend Sagartier im Heere des Dareios. Lassen und Westergaard, a. a. D., S. 54.

<sup>\*\*)</sup> Die Gdda weist den Asen und den Royolanen auf dem öftlichen User des Don ihre Wohnsitze an, während die unabhängigen wendischen Bölker das westliche inne haben. Schafarik, Bd. I, S. 134, 307, 358.

<sup>\*\*\*)</sup> Man verfolge die Spur und die Bedeutung dieser Mischungen in der Edda, vornehmlich in der Böluspa. Die mythische Form der Erzählung hindert in keiner Weise, den geschichtlichen Kern zu erkennen.

<sup>†)</sup> Munch (S. 61) schreibt ben Sturz bes Garbarike ben Druck ber Sakenvölker zu, welche in ben Kankasusländern an die Stelle ber Sarmaten getreten und felbst von den Achämeniden aus ihrem Besitz getrieben worden waren.

als daß die Race, die es besaß, Zeit gehabt haben sollte dadurch zu entarten. Gegründet im siebenten oder achten Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung, wurde es trot des Muthes und der Energie seiner Begründer um das vierte gestürzt, und Lettere, noch einmal gezwungen dem Geschick zu weichen, das sie durch so viele Katastrophen der Weltherrschaft zusührte, luden abermals ihre Familien und ihre Güter in ihre Wagen, bestiegen ihre Renner, verließen Usgard und zogen durch die öden Sümpse der Nordlande jener Reihe von Abenteuern entgegen, die ihnen vorbehalten war und deren erstaunliche Entwicklungen und endlichen Ersolg sie sicher damals Nichts ahnen lassen konnte.

## Aweites Capitel.

## Die germanischen Arier.

Un einem gemissen Bunkte ihres Weges angelaugt, trennte sich die Wanderschaar der edlen rorolanischen Bölker in zwei Zweige. Der eine lenkte seine Schritte nach dem heutigen Pommern, ließ sich daselbst nieder und eroberte von dort aus die der Rufte benachbarten Inseln und Gudschweden.\*) Zum ersten Male wurden die Arier Seeleute und eigneten sich eine Art von Thätigkeit an, in welcher ihnen vorbehalten war, eines Tages an Rühnheit und Intelligenz Alles zu überbieten, was die anderen Civilisationen ie hatten vollbringen fonnen. Der andere Zweig, der zu seiner Zeit auf diesem Gebiet nicht weniger bedeutend und nicht weniger vollkommen war, setzte seine Wanderungen in der Richtung nach dem Eismeer fort und machte, an Diefen öben Geftaden angelangt, einen Bogen, zog an ihnen entlang und sodann wieder nach Süden hinab und drang in ienes Norwegen ein. - Nordwegr, der nördliche Bea\*\*), ein Unheilsland, wenig würdig dieser Krieger, der

<sup>\*)</sup> Munch, a. a. D., S. 61.

<sup>\*\*)</sup> Munch, S. 9 n. 61. Er gibt bem Worte Norweger im Beiteren ben Sinn Leute, die nach Norden zu ziehen, und in diesem besonderen Falle Leute, die verhältnißmäßig nördlicher als ihre Landsleute, Schweden und Pommern, oder anders gesagt, als die im Süden gebliebenen Gothen, ziehen.

auserlesensten aller Wefen. Bier gab die Gesammtheit der Stämme, welche nun Salt machte, die Benennungen Sarmaten. Rorolanen und Asen auf, die bisher dazu gedient hatten, fie von den anderen Racen zu unterscheiden. Sie nahmen die Bezeichnung Safen wieder an. Das Land erhielt den Namen Stanzia, die Halbinfel der Saken. Sehr mahrscheinlich waren diese Bölfer immer dabei geblieben, einander die Bezeichnung Ehrenmänner zu geben, und ohne sich um das Wort, das diese Vorstellung wiedergab, übermäßig viel Gedanken zu machen, nannten sie sich ohne Unterschied Rheta, Saken, Arier oder Afen. In dem neuen Wohnsitz behielt der zweite dieser Namen die Oberhand, mahrend bei der in Pommern und den anliegenden Ländern anfässigen Gruppe Rheta in allgemeinen Gebrauch fam. Indeffen machten die benachbarten Bölfer diese lektere Uenderung, deren Ginfachbeit fie ohne Zweifel nicht begriffen, niemals mit, und mit einer für die Aufhellung der Geschichte überaus werthvollen Gebächtnißgähigfeit nennen die finnischen Bölfer die heutigen Schweden noch immer Ruotslaine oder Rootslane, während die Ruffen für fie nur Waenalnine oder Waenelane, Wenden, find.\*)

Die standinavischen Völker waren kaum auf ihrer Halbinsel ansässig geworden, als ein Reisender hellenischer Herkunft zum ersten Male jene Breiten, nach der Ansicht der Völker Griechenlands und Italiens das gefürchtete Vaterland aller Schrecken, besuchte. Pytheas von Massilia drang auf seinen Reisen dis an die Südküste der Oftsee vor.

Er fand im heutigen Dänemark noch Nichts als Teutonen, die damals keltisch waren, wie ihr Name bezeugt.\*\*) Diese

<sup>\*)</sup> Gbd. S. 56.

<sup>\*\*)</sup> Der Name Teut, den sich heutzutage die Deutschen beilegen, ist bei den Anmrenvölkern seit sehr alter Zeit in Gebrauch und hat absolut nichts Germanisches. Man findet im Italien der Eingeborenen Teuta als ältesten Namen von Pisa. Die Ginwohner naunten sich

Bölfer besaßen die Urt Nüklichkeitscultur der übrigen Stämme ihrer Race: aber öftlich von ihrem Gebiete befanden fich die Guttonen, und mit diesen treffen wir wieder anf die Rheta; es war ein Theil der vommerischen Ansiedlung.\*) Der ariechische Seefahrer besuchte fie in einem binnenländischen Becken ber See, die er Mentonomon neunt, Dieses Becken ift anscheinend das Frische Baff, und die Stadt, die fich an seinen Ufern erhebt, Königsberg.\*\*) Die Guttonen behnten fich damals fehr wenig nach Westen zu aus; bis zur Elbe war das Land zwischen flavischen Gemeinden und feltischen Bölfern getheilt. \*\*\*) Dieffeits des Fluffes, bis zum Rhein einerseits, bis zur Donan anderseits, und über diese beiden Stromläufe hinaus herrschten die Knuren nabezu allein. Aber es war nicht möglich, daß die Saken Norwegens, die Rheta Schwedens, der Inseln und des Festlandes bei ihrem Unternehmungsgeift, ihrem Mith und dem schlechten Loose, das ihnen hinfichtlich des Gebietes zugefallen, die beiden weißen ihren Grenzen entlang wohneuden Mischlingsmaffen

Teutanes, Teutani oder Teutae. Plin. hist. natur. III, 8. Die feltischen Krieger hatten in Kappadocien den Stamm der Teutobodiaci, in Pannonien die Stadt Τευτοβούργιον, in Nordgriechenland die Tευτα: begründet. Ebd. Man kennt eine Menge keltischer Männers namen, in deren Jusammensetzung dieses Wort vorkommt, Teutodochus, Teutomalus u. s. w. Diesendach, Celtica, II. Abth. 1, S. 193 u. 338. Munch betrachtet die Thjust Smalands als geborene Kelten. (S. 46.) Deutsch scheint collectiv nicht vor dem nennten Jahrhundert unserer Zeitrechnung verstanden worden zu sein.

<sup>\*)</sup> Sie hatten sich auf ben Gebieten ber flavischen Bölfer nieders gelassen, die sie zur Theilung gezwungen hatten, und beren Abel sie vertrieben zu haben scheinen Schafarik, Slavische Alterthümer, Bb. I, S. 106.

<sup>\*\*)</sup> Pytheas, Ptolemäos, Mela und Plinins haben gezeigt, daß die Gothen der Weichsel zu gezogen sind. Sie war lange Zeit ihre Grenze. Sieberührten sich dort mit arischen Bölkern, die man die Stythos Sarmaten nannte, und die, wiewohl gleichen Stammes mit ihnen, doch einer anderen Einsallsgruppe angehörten. Munch, S. 36-37, 52-53.

<sup>\*\*\*)</sup> Munch, a. a. D., 31.

sehr lange im ruhigen Besitz einer nicht allzu schwer zu störenden Unabhängigkeit ließen.

Zwei Richtungen eröffneten sich der Thätigkeit der arischen Gruppen des Nordens. Für den gotischen Zweig war die natürlichste Art des Vorgehens eine Bewegung gegen Süden, ein neuer Augriff auf die Provinzen, welche einst zum Gardarike gehört hatten, und auf die Länder, wo in noch früherer Zeit so viele arische Stämme mit allen möglichen Namen den Slaven und den Finnen geboten und die unvermeidliche Entwerthung erlitten hatten, welche die Mischungen herbeisühren. Die Skandinavier dagegen wurden durch die geographischen Verhältnisse zum Vordringen nach Süden und Westen, zu Einfällen in das noch kymrische Däuemark, in die noch unbekannten Gebiete Mittel- und Westdeutschlands, und sodaun in die Niederlande und Gallien getrieben. Weder die Gothen noch die Skandinavier ließen das Entgegenkommen des Glücks unbenuht.\*)

<sup>\*)</sup> Diese Scheidung der ersten acht germanischen Völker in Standinavier und Gothen scheint mir durch die Thatsachen geboten, und ich ziehe sie den genealogischen Ueberlieferungen vor, welche und Tacitus und Plining erhalten haben. Lettere laffen die Racen des Nordens von einem Urmenschen Namens Inifto und von seinen drei Sohnen Istaevo, Frmino und Ingaevo abstammen. Alles beweist, daß diefe Sage in den rein germanischen Ländern nie existirte, sondern fich vornehmlich in Mittel= und Süddeutschland entwickelt hat. Sie scheint also teltischen Ursprungs zu sein, wiewohl fie von den Mischlingsdeutschen angenommen und vielleicht in einzelnen Theilen umgestaltet worden ift. Die Bemühungen Bilbelm Mullers (Altdentiche Religion, S. 293 ff.), in den Namen Tuifto, Ingaevo, Irmino und Iftaevo Beinamen ftandinavischer Götter zu finden, find ficherlich nicht febr glücklich. 2113 Beispiel der Veränderungen, welche diese Ueberlieferung im Laufe der Beiten erlitten hat, kann man die von Nennius (herausgeg. von Innn [London 1819], S. 53-54) gegebene Tabelle auführen, wo der Chronist anstatt Tuifto, in welchem man jedenfalls nur den zu einem Eponymos der keltischen Race umgewandelten Tent erkennen kann, Alanus sett; die Namen der drei Beldenföhne dieses Alanns schreibt er Sificion, Armenou und Nengio.

Seit dem zweiten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung gaben die norwegischen Bölker den Kymren, die sie zu nächsten Nacharn hatten, unabweisdare Zeichen ihres Daseins. Furchtbare Schaaren von Erobereru brachen aus ihren Wäldern hervor, schenchten die Bewohner des kimbrischen Chersonnes auf, überstiegen alle Schranken, durchzogen die Lande von zehn Völkern, überschritten den Rhein, drangen in Gallien ein und machten erst unter dem Breitengrade von Reims und Beauvais Halt.\*)

Dieser Erobernngszug war rasch, glücklich, fruchtbar, boch raubte er Niemanden seinen Wohnsitz. Die Sieger, zu wenig zahlreich, branchten die ehemaligen Besitzer des Bodens nicht auszutreiben. Sie begnügten sich damit, sie zu ihrem Vortheil arbeiten zu lassen, wie ihre gesammte Race mit den unterworsenen weißen Mischlingen zu versahren gewohnt war. Bald vermischten sie sich sogar — was abermals die geringe Stärke dieser Schicht von Ankömmlingen beweist — hinlänglich mit ihren Unterthanen, um jene germanisirten Gruppen zu erzengen, welche Caesar als Vertreter des lebense frästigsten Theiles der keltischen Bölker seiner Zeit so sehr gerühmt hat und welche den altkymrischen Namen Belgier beibehalten hatten.\*\*)

<sup>\*)</sup> Munch, a. a. D., S. 18.

<sup>\*\*)</sup> Es ging damals bei den keltischen Völkern des Westens das Gleiche vor, was seit Jahrhunderten in Ostenropa anderen Kelten und vor Allem den Slaven begegnete. Arische Gebieter erlegten ihnen zuerst ihre Herrschaft auf und nahmen dann, indem sie sich mit ihnen vermischten, ihren Volksnamen an. Hierin liegt einer der Gründe, welche die Römer so lange veranlaßten, die beiden Gruppen zu verwechseln, und Strado, jene seltsame Etymologie des Wortes Germane aufzustellen, das, wie er sagt, daher stammt, daß die Gallier sie Brüder, lespavoi, nannten. VII, 1, 2. Sie waren in der That in jenem Angenblicke, wo der Geograph von Apanca sie studirte, Brüder, nicht aber Brüder von Abstammung. Bzl Wachter in Ersch und Grubers Encykl., Galli, S. 47. Diesenbach, Celtica II, S. 68. Ebenso wie die ersten germanischen Claus des Ostens, diesenigen, welche von Norsenten germanischen Claus des Ostens, diesenigen, welche von Norsenten

Diese erste Anschwennung war für die Völker, zu denen sie gelangte, eine große Wohlthat. Sie stellte ihre Lebensstraft wieder her, schwächte den Einsluß der sinnischen Verbindungen bei ihnen und gab ihnen für eine gewisse Zeit einen lebendigen Eroberungstried zurück, der ihnen einen Theil der gallischen Länder und die östlichen Gaue der britannischen Insel einbrachte; kurzum, sie verlieh ihnen eine so entschiedene leberlegenheit über alle anderen Kelten, daß, als die Eimbern und Teutonen ihrerseits sich in Bewegung sehten und den Rhein überschritten, diese Auswanderer an den belgischen Gebieten vorbeizogen, ohne einen Angriss darauf zu wagen, sie, die doch den römischen Legionen furchtslos die Stirn boten. Sie erkannten eben an der Schelde, Somme und Dise Verwandte, die ihnen sast ebenbürtig waren.

Der seitens dieser Gegner des Marius entwickelte Charafter von Buth und Grimm, ihre unglaubliche Verswegenheit, ihre plumpe Gier sind durchaus merkwürdig, da Nichts von Alledem mehr den Gewohnheiten noch den Anslagen der eigentlich keltischen Bölker entsprach. Alle diese einbrischen und teutonischen Stämme waren in noch vorzüglicherem Grade als die Kelten durch Zuwachs von standinavischer Seite gekräftigt worden. Seit die Arier des Nordens in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft lebten und ihnen ihre Anwesenheit energischer bemerkbar zu machen begonnen hatten, seit die Jötunen ebenfalls in ihre Gebiete eingedrungen waren, hatten sie bedeutende Umbildungen ers

wegen kamen, sich mit den Kelten, die sie auf ihrem Wege antrasen, vermischten, so gingen auch die ersten Gothen auf ihren Zügen Verdindungen ein, die sie gründlich umgestalteten. So hatten die Gothini Schlesiens die Sprache ihrer Unterthanen kymrischer Race angenommen. Tacitus sagt dies ausdrücklich (Germ. 43). Ich lege um so stärkeres Gewicht auf die Thatsachen dieser Art, als sie den Haupttheil der Geschichte bilden, eine Menge bisher unlösdarer Räthsel erklären, und man sie nie berücksichtat hat.

litten, die sie über die anderen Angehörigen ihrer alten Familie hinaushoben. Ihren Grundbestandtheilen nach waren sie immerhin Kelten, aber regenerirte Kelten.

In dieser Eigenschaft waren sie indessen doch nicht die Gleichen Derer geworden, die ihnen einen Theil ihrer Macht mitgetheilt hatten; und als die Skandinavier eines Tages in hinlänglicher Auzahl ihre Halbinsel verlassen und nicht mehr allein die Oberhoheit über diese Mischlinge, sondern geradezu ihr Gediet beausprucht hatten, da hatten sich diese Letteren gezwungen gesehen, ihnen Platz zu machen. So verließ denn ein großer Theil von ihnen ein Land, das ihnen nur noch Armuth und Dienstdarfeit zu bieten hatte, und bildete sene erbitterten Schaaren, welche in der römischen Welt einen Augenblick die Vision der Unglückstage des alten Brennus wieder auffrischten.

Nicht alle Teutonen und Cimbern nahmen ausnahms= los ihre Zuflucht zu diesem gewaltsamen Entschlusse, sich ins Gril zu fturgen. Dur die fühnften, die edelften, die am Meisten germanisirten thaten es. Wenn es in den Instincten der friegerischen und herrschenden Familien liegt, ein Land in Masse zu verlassen, in welchem der Reiz ihrer ehemaligen Rechte sie nicht mehr zurückhält, so ist es nicht ebenso um die niederen Volksschichten bestellt, deren Leben in ländlichen Arbeiten und politischer Unterwürfigkeit dahingeht. Es gibt fein Beispiel dafür, daß fie jemals aus irgend einem Lande in Maffe ausgetrieben oder gänglich darin vernichtet worden wären. So war es benn auch bei ben Cimbern und ihren Berbündeten. Die germanisirte Schicht verschwand, um einer in ihrem standinavischen Werthbestande gleichartigeren Plat zu machen. Die mit finnischen Elementen gemischten keltischen Fundamente dagegen erhielten sich. Die neudänische Sprache verräth dies deutlich.\*) Sie hat tiefe Spuren der Berührung

<sup>\*)</sup> Munch, a. a. O., S. 8, ist der Ansicht, man könne nicht bes haupten, daß die dänischen Bölker vor dem achten Jahrhundert unserer

mit den Kelten bewahrt, die nur in dieser Zeit vorgegangen sein kann. Noch etwas später sindet man bei den verschiedenen germanischen Völkern dieser Länder zahlreiche druidische Glaubenssahungen und Gebräuche.

Die Evoche der Austreibung der Teutonen und Cimbern behentet einen zweiten Ortswechsel der Arier des Nordens. und zwar einen bereits erheblicheren, als der erfte, nämlich derienige gewesen war, welcher die Belgier zweiter Formation geschaffen hatte. Es erwuchsen daraus drei gewichtige Folgen. beren Rückschläge die Römer zu kosten bekamen. Gine habe ich foeben angeführt: nämlich die Erschütterung durch die Cimbern. Die zweite verschaffte den Standinaviern Norwegens ben Antritt zu dem Gudufer des Sund und trieb neue Bölker gemischter Race, die zumeist stärker arianisirt waren als die Belgier, - trugen sie doch den keltischen Maffen, die sie besiegten, neue Nationalnamen zu. - nach Norddeutschland und allmählich bis zum Rhein. Drittens gelangte im ersten Jahrhundert v. Chr. ein sehr entschieden, sehr offenbar germanischer Eroberungszug, derjenige, als dessen einziger hervorragender Kührer Ariovist auftrat, bis ins Centrum Galliens. Diese beiden letteren Thatsachen beanspruchen einige Aufmerksamkeit, und wenn wir uns zunächst mit der ersteren beschäftigen, so haben wir zu bemerken, wie wenig Caefar die jenseits des Rheins wohnenden Bölfer feiner Reit kennt. Es sind zwar für ihn nicht mehr, wir ehedem für Aristoteles, kumrische Bölker, sondern Gruppen, welche eine ganz besondere Eprache sprechen, und welche ihr Werth, über den er aus eigener Erfahrung urtheilen konnte, hoch über die gleichzeitigen Gallier, die er der Degeneration zum

Zeitrechnung germanisch gewesen seien. Der änßerste Norden Jütlands scheint eine große Zahl verschiedener Bölserschaften getragen zu haben, zuerst Finnen, dann Kelten, dann Slaven, dann Jöhnnen, endlich Standbinavier. Wachter, Galli, betrachtet die Dänen als eine ursprüngeliche Mischung von Jinnen und Kelten.

Opfer fallen fah, hinanshob. Die Namen, die er von diesen des Interesses so würdigen Familien anführt, sind aber so wenig reichlich, als die Einzelheiten, die er über ihre Sitten berichtet. Er fennt und erwähnt von ihnen nur einige Stämme, und reiht noch dazu die Trevirer und die Nervier, die sich, wozu sie bis zu einem gewiffen Grade auch berechtigt waren, für germanischer Herfunft erklären, mit nicht minderer Berechtigung den Belgiern ein. Die mit den Helvetiern besiegten Bojer find in seinen Angen Halbgermanen, aber in anderer Beise als die Remer: und er hat nicht Unrecht. Die Sueven fonnen nach seiner Unsicht, trot des keltischen Ursprungs ihres Namens, den Kriegern des Ariovist verglichen werden.\*) Endlich verweist er unbedingt noch andere, ebenfalls von jenseits des Rheins stammende Schaaren in diese Rlaffe, welche furz vor seinem Confulat, das Schwert in der Hand, in das Land der Arverner eingedrungen waren, sich dort in Gebieten, die die Eingeborenen gutwillig oder gezwungen hergaben, festgesetzt und alsdann eine hinlänglich große Bahl ihrer Volksgenoffen an ihre Seite gernfen hatten, um baselbst eine Anfiedlung von annähernd zwanzigtaufend Seelen zu begründen. Diefer Umftand genügt, beiläufig gefagt, um den furchtbaren Widerstand zu erklären, der die Unterthanen des Verringetorix inmitten der entnervten Bewohner Galliens an Mnth mit den fühnsten Rämpen des Nordens wetteifern ließ. \*\*)

<sup>\*)</sup> Die Sueven hatten unter den germanischen Mischlingen einen sehr großen Namen. Sie waren gleichwohl nicht von reiner Race. Ihre politische Versassung war die der Kymren, ihre Religion druidisch. Sie bewohnten Städte, was kein skandinavisches oder gothisches Volkthat; sie bebanten sogar nach Caesars Aussage das Land.

<sup>\*\*)</sup> Anscheinend hatten, um ihre Macht zu vermehren, die bedeutendsften Bölker Galliens vor der Zeit Caesars zu jenem versallenden Bölkern vertrauten Mittel ihre Zuslucht genommen: Fremde gegen Ableistung des Kriegsdieustes bei sich auzusiedeln. Was die Arverner vielleicht in etwa gezwungen gethan, hattenihre Nebenbuhler, die Aeduer, freiwillig versucht.

Unf diese wenigen Nachrichten beschränkte sich im ersten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung die Kenntniß, die man in der römischen Welt von jenen tapferen Bölkern hatte, welche eines Tages einen so gewaltigen Ginfluß auf die civilisirte Welt ausüben sollten. Ich wundere mich darüber nicht: sie waren eben erst angekommen oder hatten sich doch kaum gebildet und ihre Unwesenheit nur erst halb offenbaren können. Man würde jene unvollständigen Ginzelheiten als für ein über die besondere Natur der germanischen Völker der zweiten Invasion zu fällendes Urtheil fast nichtssagend ju betrachten befugt fein, wenn nicht jum Glück ber Berfasser des gallischen Krieges durch die genaue Beschreibung, die er vom Lager und der Person des Ariovist hinterlassen hat, in erfreulichem Maaße seine übrigen Beobachtungen, Die zu unbestimmter Art waren, um zu einem Schluffe zu berechtigen, ergänzt hätte.

Ariovist ist in den Augen des großen römischen Staatsmannes fein bloger Bandenführer, sondern ein politischer Eroberer erften Ranges, und Diefes Urtheil macht Dem, der es verdient hat, sicherlich Ehre. Che er in den Kampf mit dem romischen Bolfe eintrat, hatte er dem Senate einen sehr hohen Begriff von seiner Macht beigebracht, wie denn dieser ihn bereits als Herrscher anerkennen und zum Freunde und Berbündeten erklären zu muffen geglaubt hatte. Diefe von den üppigen Monarchen Ufiens so gesuchten, so geschätzten Titel bethörten ihn nicht. Als der Dictator, ehe er mit ihm handgemein wird, ihn auszuforschen sucht und in einer hinterliftigen Unterhandlung sein Recht, in Gallien einzudringen, zu bestreiten trachtet, erwidert er treffend, daß dieses Recht dem eigenen des Römers gleich und völlig entsprechend, daß er, wie Jener, auf den Ruf der Bölfer des Landes und zur Beilegung ihrer Zwiftigkeiten gekommen fei. behauptet seine Stellung als berechtigter Schiedsrichter; dann zerreißt er stolz den heuchlerischen Schleier, mit welchem sein

Mitbewerber den wirklichen Grund der Sitnation zu vershüllen und zu verbergen sucht: "es handelt sich", sagt er, "weder für Dich noch für mich darum, als uneigennütziger Friedensstifter die gallischen Städte zu beschützen, oder ihre Fehden zu schlichten. Wir alle Beide wollen sie unterjochen."

Indem er so spricht, verlegt er den Kampf auf sein wahres Gebiet und erklärt sich für würdig, ihm die Beute streitig zu machen. Er kennt die Angelegenheiten des Landes, die Partheien, die es entzweien, deren Leidenschaften und Interessen wohl. Er spricht das Gallische mit eben solcher Leichtigkeit wie seine eigene Sprache. Knrzum, er ist so wenig ein Barbar seinen Sitten, als ein Subalterner seinem Geiste nach.

Er wurde besiegt. Das Schicksal entschied gegen ihn und sein Heer, nicht aber, wie wir wissen, gegen seine Nace. Seine Leute, die keinem der Bölker der Rheinuser angehörten, zerstreuten sich. Diejenigen, welche der über ihre Tapferkeit erstaunte Caesar nicht in seinen Dienst nehmen konnte, vermengten sich in der Stille mit den Mischskämmen, welche das Gebiet hinter ihnen inne hatten. Sie führten deren kriegerischem Geiste neue Elemente zu.

Wiewohl sie kein Volk, sondern nur ein Heer bildeten \*), waren sie es doch, die zuerst im Abendlande den Namen der Germanen bekannt gemacht hatten. Nach der mehr oder minder großen Aehnlichkeit, welche die Trevirer, die Bojer, die Sueven, die Nervier, sei es in der körperlichen Erscheinung, sei es an Charakter und Muth, mit ihnen hatten, hatte Caesar diesen die Ehre, etwas Germanisches an ihnen zu sinden, zugebilligt. So müssen wir denn auch hier, wo von ihnen die Rede ist, der Bedeutung dieses glor-

<sup>\*)</sup> Ariovist fagte dem Caefar, daß seit vierzehn Jahren, seit seine Feldzüge in Gallien begonnen, weder er noch seine Lente unter einem Dache geschlasen hätten. Diese Bemerkung kennzeichnet zur Genüge den rein militärischen Stand der Leute dieses Ariegsfürsten.

reichen Namens näher nachforschen, den ich bereits angewandt habe, für dessen Erklärung ich mir aber die rechte Gelegensheit vorbehalten mußte.

Da die Leute des Ariovist kein Bolk waren, sondern nur eine Truppe im Felde bilbeten, die nach der Sitte der arischen Bölfer mit ihren Frauen, Rindern und Schäken reiste, so hatten sie keine Veranlassung, sich mit einem Nationals namen zu schmücken; vielleicht hatten fie fich sogar, wie es bei ihren Stammesgenoffen fpater häufig der Fall mar, aus vielen verschiedenen Stämmen recrutirt. So eines Sammel= namens baar, was konnten sie da den Galliern antworten, die sie frugen: wer seid ihr? Rrieger, mußten sie unbedingt erwidern, Chrenmanner, Edelinge, Arimanni, Heermanni, nach ber kymrischen Aussprache Germanni. Dies war in der That die allgemeine und gemeinsame Bezeichnung, die sie allen Kämpfern von freier Geburt gaben.\*) Die gleichbedeutenden Namen Safa, Rheta und Arier hatten aufgehört, die Gesammtheit ihrer Völker zu bezeichnen; ge= wisse besondere Zweige und einzelne Stämme legten fie sich ausschließlich bei.\*\*) Aber überall, wie auch in Indien und Berfien, wurde dieser Name in irgend einer feiner

<sup>\*)</sup> Savigny, Geschichte des römischen Rechts im Mittelaster, Bb. I, S. 193. Bis zum nennten und zehnten Jahrhundert fagte man ohne Unterschied Germanus und Arimannus, um einen freien Mann unter den Bössern Italiens zu bezeichnen. Cbb. S 166. Es sinden sich sogar Beispiele hierfür im zwölsten Jahrhundert. Man nannte damas Arimannia die Gesammtheit der freien Männer eines und desselben Bezirkes, und auch das freie Gigenthum eines Arimannen. Ebb. S 170—171.

<sup>\*\*)</sup> Außer den Osen-Sarmaten, welche noch Pannonien bewohnten, aber start entartet und anderen Sarmaten und den germanischen Quaden tributpslichtig waren, hatte man die Osplen an der Ostsee; sie waren Rozolanen von Abstammung. Munch, S. 34. Man hatte so auch germanische Arii jenseits der Weichsel, Tac. Germ. 43, Guttonen, Chatten, Gothiner 2c. Plinius, Strabo, Ptolemaeos und Mela würden nöthigensfalls alle Daten für eine lange Liste liefern.

Fassungen, vornehmlich aber in der Form Arier, sort und sort für die zahlreichste oder sür die einslußreichste Klasse der Gesellschaft angewandt. Der Arier war also bei den Standinaviern das Familienhampt, der Krieger par excellence, das, was wir den Bürger (citoyen) nennen würden. Was den Kriegsführer betrifft, von dem hier die Rede ist, und der ebenso wie Brennus, Vercingetoriz und so viele andere, von der Geschichte nur seinen Titel und nicht seinen Eigennamen erhalten zu haben scheint, nämlich Ariovist, so war er der Wirth der Helben, der, der sie nährte und lohnte, das heißt, nach allen lebersieferungen, ihr Feldherr. Ariovist ist Ariogast oder Ariagast, der Arierwirth.

Mit dem zweiten Jahrhundert der christlichen Zeitzechnung beginnt jene Epoche, in welcher die Standinavierzströme sich in Germanien bereits vermehrt hatten, und infolgedessen der Geist der Initiative daselbst offenkundig geworden ist und allerlei dunkle Ahnungen bei den römischen Staatsmännern erweckt. Das Herz des Tacitus wird von schmerzlichen Sorgen gepeinigt, und er weiß nicht, was er von der Zukunst hoffen soll. "Daß es doch fortbestünde", rust er aus, "daß es dauerte, alle Götter beschwöre ich darum, nicht das Gesühl der Liebe, die diese Wölser uns entgegenbringen, sondern das des Hasses, mit dem sie einander zersleischen. Eine Gesellschaft wie die unsrige kann nichts Bessers vom Geschick erwarten, als die Zwietracht ihrer Nachbarn."\*)

Diese so natürlichen Regungen des Schreckens wurden gleichwohl durch den Gang der Ereignisse Lügen gestraft. Die dem Reiche zur Zeit Trajans benachbarten Germanen sollten, so surchtbar sie auch erscheinen mochten, der Sache Roms die ungemeinsten Dienste leisten und an seiner zu-

<sup>\*) &</sup>quot;Maneat, quaeso, duretque gentibus, si non amor nostri, at certe odium sui: quando urgentibus imperii fatis, nihil jam praestare fortuna majus potest quam hostium discordiam." Germ. 33.

fünftigen Umgestaltung kaum, wenn überhaupt irgend welchen, Antheil haben. Nicht ihnen war der Ruhm verheißen, die Welt zu verjüngen und die neue Gesellschaft zu begründen. So thatkräftig sie auch im Bergleich zu den Männern der römischen Republik sein mochten, sie waren bereits zu sehr durch die keltischen und slavischen Mischungen mitgenommen, als daß sie eine Aufgabe hätten vollsühren können, welche so viel Jugendlichkeit und Ursprünglichkeit der Instincte verlangte. Die Nannen der meisten ihrer Stämme verschwinden in der Stille vor dem zehnten Jahrhundert. Nur ganz wenige treten noch in der Geschichte der großen Wanderung auf; aber auch sie sind weit entsernt, dort in erster Reihe zu erscheinen. Sie hatten sich durch die römische Corruption anstecken lassen.

Um den wahren Ausgangspunkt der entscheidenden Einfallsbewegungen aufzusinden, welche den Keim zur Entstehung der modernen Gesellschaft legten, müssen wir uns an die Küste der Ostsee und auf die standinavische Halbinsel versetzen. Dort liegt das Land, das die ältesten Chronifenschreiber mit Recht und mit glühendem Enthusiasnus die Quelle der Bölfer, den Mutterschooß der Nationen nennen.\*) Ihm haben wir für eine so erlauchte Bezeichnung auch jene Gaue des Ostens zuzugesellen, wo seit dem Ausbruch des Gardarise des Asenlandes der arianische Zweig der Gothen seine hauptsächlichsten Wohnsibe ausgeschlagen hatte. Zur Zeit, wo wir sie verließen, waren diese Bölfer slüchtig und gezwungen, sich mit elenden Gebieten zu begnügen. Jeht sinden wir sie wieder, allmächtig und in ungemessenen Landen, die ihre Wassen erstritten hatten.

Die Könner begannen, wenn auch nicht alle ihre Kräfte, doch die der äußersten Provinzen ihres Reiches in dem Kriege mit den Marcomannen oder Grenzleuten kennen zu

<sup>\*)</sup> Jornandes, c. 4. — "Scandia insula quasi officina gentium, aut certe velut vagina nationum."

lernen.\*) Zwar wurden diese Bölkerschaften von Trajan im Zaume gehalten, aber der Sieg kam ihm theuer zu stehen und war in keiner Weise entscheidend. Er bewies Nichts gegen die künftigen Bestimmungen jener großen Bölkermasse, die, wiewohl bereits bis an die untere Donau reichend, ihre Wurzeln noch in die nördlichsten und folglich freiesten, reinsten, belebendsten Gebiete der Familie hinabsenkte.\*\*)

In der That, als um das fünfte Jahrhundert die großen Einfälle beginnen, sind es ganz neue gothische Massen, die da auftreten, und zugleich werden auf der ganzen Linie der römischen Grenzen, von Dacien dis zur Rheinmündung, Bölfer, die man vor Kurzem kaum gekannt, und die sich allmählich furchtbar gemacht hatten, unwiderstehlich. Ihre Namen, die Tacitus und Plinius als äußerst fern nach Norden zu wohnenden Stämmen augehörig bezeichnen, waren diesen Schriftstellern unr höchst barbarisch erschienen; sie hatten die Lölfer, die sie trugen, als am Benigsten dazu angethan betrachtet, ihre Besorgniß zu erwecken. Sie irrten sich ganz und gar.

Es waren, wie gesagt, in erster Linie die Gothen, die in Masse aus allen Ecken ihrer Besitzungen anlangten, von wo sie Uttilas Macht vertrieb, die sich noch mehr auf arische oder arianisirte Racen, als auf seine Mongolenhorden stützte.\*\*\*) Das Amelungenreich, die Herrschaft des Hermanrich, waren

<sup>\*)</sup> Munch, S. 31 u. 38.

<sup>\*\*)</sup> Ebd. S. 40. Keferstein, Keltische Alterthümer. Bd. I, S. XXXI.

\*\*\*) Amedée Thierry hat in seinen Arbeiten über das fünste Jahrhundert als Erster einen Weg beschritten, welcher ganz neues Licht
auf die politischen Vorgänge jener Zeiten wirst. Man kaun der von
ihm für das Studium und für die Beurtheilung von Attilas Auftreten
angewandten Methode nicht genug Lob speuden. Ugl. auch Schafarik,
Slav. Alterth. Bd. I, S. 124. Die große Wanderung wurde, soweit
die einfallenden Massen, nicht aber die ihnen gegebene Richtung in
Betracht kommt, hauptsächlich von den Vandalen, Sueven und Alanen
ins Werk geseht. Munch, S. 40.

unter diesen furchtbaren Anstürmen zusammengebrochen. Ihre Regierung, die regelrechter und fräftiger war, als die der übrigen germanischen Racen\*), und ohne Zweifel dieselben Formen wieder aufwies und sich auf dieselben Grundfätze stükte, wie die des alten Asaard, hatte sie nicht vor einem unvermeidlichen Sturze bewahren fonnen. Indeffen hatten fie doch Wunder von Tapferkeit gethan. Ob zwar besiegt, hatten sie doch ihre ganze Größe bewahrt; ihre Könige wurden dem göttlichen Stamme nicht untreu, auf den ihr Haus zurückging, so wenig wie dem glänzenden Namen, den er ihnen einbrachte, die Amaler, die himmlischen, die Reinen\*\*); furz, der Vorrang der gothischen Familie war 1. 3. f. unter den germanischen Bölkern anerkannt, denn er tritt an allen Stellen der Edda hervor, und dieses Buch, das in Island nach norwegischen Gefängen und Erzählungen zusammengestellt worden ist, feiert vorzüglich den Gothen= tönig Theodorich. Diese außerordentlichen Ehren waren vollkommen verdient. Die, denen sie gezollt wurden, hatten auf jederlei Ruhm Anspruch. Sie begriffen weit besser als die Römer die Bedeutung und den Werth der der alten Civilisation entstammenden Denkmäler jeder Art; sie übten den edelsten Einfluß im gesammten Abendlande aus. Dauern=

\*) Wir verdanken diese Bemerkung dem Tacitus.

<sup>\*\*)</sup> Strahlenberg, Der nördliche und öftliche Theil Europas und Affiens, S. 104, hatte bereits bemerkt, daß die Bestgothen den Himmel amal nannten. Schlegel, Indische Bibliothek, Bd. I, S. 235, hat nach ihm darauf ausmerksam gemacht, daß das Wort amala, das im Gothischen rein, fleckenlos bezeichnet, im Sanskrit genau denselben Sinn hat. Die Amala, im Angelsächsischen Amalunga, im Nibeslungenlied Amelungen, stammten von Geat oder Kheta ab. Nach W. Müller. Die altdeutsche Religion S. 297 ist Geat ein Beiname Odins. Ich bin vielmehr geneigt, in diesem Namen eine alte Form des Nationalnamens der Gothen zu sehen, wie Sceaf eine Form von Saka ist. Bgl. eine frühere Anmerkung [IV, 26]. Die Amelungen stammten also aus dem reinsten arischen Geschlechte.

der Ruhm wurde ihnen dafür zum Lohne; noch im zwölsten Jahrhundert rechnete sich's ein französischer Dichter zur Ehre an, ihrem Blute entsprossen zu sein\*), und noch weit später begeisterte das letzte Ausslackern gothischer Kraft den stolzen spanischen Abel.

Rächst den Gothen würden die Bandalen einen hervorragenden Rang bei dem Berke der Gefellschaftsernenerung einnehmen, wenn ihre Einwirfung sich hätte behaupten und länger dauern können. Ihre zahlreichen Schaaren waren nicht rein germanisch, weder in dem Nachwuchs, durch den fie fich verstärft hatten, noch felbst von Seiten des urspringlichen Kernes: das flavische Element gewann darin mehr und mehr die Oberhand.\*\*) Bald warf sie das Schickfal unter Bevölkerungen, die weit civilifirter als fie und unendlich viel zahlreicher waren. Die besonderen Berbindungen, die sich vollzogen, waren um so verderblicher für den ger= manischen Theil ihres Wesens, je mehr Durcheinander sie, der ursprünglichen Combination der vandalischen Elemente fremd, schnfen und entwickelten. Gine im Grunde flavisch= finnisch-arische Mischung, die nach und nach in Stalien und Spanien das romanisirte Blut verschiedener Formationen in sich aufnahm, um alsdann von allen im afrikanischen Rüsten= lande verbreiteten Schattirungen des melanisirten mit zu bekommen, mußte um so schneller der Entartung verfallen. als fie bald keinerlei germanischen Instrom mehr erhielt.

<sup>\*)</sup> Rigord, gestorben um 1209, bezeichnet sich in seiner Chronif als: "Magister Rigordus, natione Gothus" Hist. litt. de France, t. XVII, p. 7.

<sup>\*\*)</sup> Schafarif, Slav. Alterth. Bd. I, S. 163, ist der Ansicht, daß die Slaven in ihren zwischen Weichsel und Oder gelegenen Niederslassungen Beimischungen von den Sueven (germanisirten Kelten) ershalten und so den Vandalen das Leben gegeben hätten. Die Endung il, ul, al bezeichnet ein abgeleitetes Wort. Unter die Vandalen mischten sich mehrere Schaaren, deren rein germanischer Ursprung unsbestreitbar ist. Indessen waren diese wenig zahlreich.

Karthago sah die Bandalen voll Eifer seine abgelebte Civilifation annehmen und sich den Tod daran holen. Sie verschwanden. Die Kabylen, die angeblich von ihnen abstammen sollen, haben in der That Etwas von der nördlichen Phyfiognomie bewahrt, und das um fo leichter, als die Bewohnheit der Vereinzelung, der ihr Verfall, indem er sie auf das Niveau der benachbarten Bölferschaften versekte, sie unterworfen hat, fort und fort ein gewisses Gleichgewicht unter den Racenbestandtheilen, auß denen sie gegenwärtig gebildet find, aufrechterhält. Aber wenn man fie mit einiger Aufmerksamkeit studirt, wird man feststellen muffen, daß den wenigen teutonischen Zügen, die in ihrer Physiognomie noch fortleben, viele andere den Racen Ufrikas angehörende gegen= überstehen. Und doch sind diese so entarteten Kabylen unter den Bewohnern Westafrikas noch die arbeitsamsten, intelligentesten, dem Nütlichen am Gifrigsten zugewandten.

Die Langobarden haben ihre Reinheit beffer bewahrt als die Bandalen; sie haben auch den Bortheil gehabt, daß sie an der Quelle, der ihr Blut entsprang, zu wiederholten Malen neue Lebensfraft schöpfen konnten; so haben sie benn auch länger vorgehalten und einen größeren Ginfluß ausgeübt. Tacitus hatte sie in der Umgegend der Oftfee, wo sie zu seiner Zeit lebten, kaum bemerkt. Sie grenzten dort noch an die gemeinsame Urheimath der edlen Bölfer, zu denen sie gehörten. Später mehr nach Süden zu hinab= ziehend, erreichten sie den Mittelrhein und die obere Donau und verweilten daselbst lange genug, um das Gepräge der dort heimischen Racenart zu bekommen, wofür der keltisirte Charafter ihrer Mundart Zeugniß ablegt.\*) Trot dieser Mischungen hatten sie feineswegs vergessen, wer sie waren, und noch lange nachdem fie sich im Pothale niedergelaffen, sahen Prosper Aquitanus, Baulus Diakonus und der Ber-

<sup>\*)</sup> Munch, S. 46 und 48.

fasser des angelsächsischen Beowulfsliedes in ihnen noch uns mittelbare Nachkommen der Standinavier.\*)

Die Burgunder, die Plinins einst nach Jütland verfette, ohne Zweifel furze Zeit nachdem sie bort angelangt waren, gehörten, wie die Langobarden, zu dem norwegischen Zweig \*\*); sie hatten nach dem dritten Jahrhundert ihre Schritte nach Suden gelenkt, in Suddentschland lange Zeit die Hauptrolle gespielt und sich baselbst mit den keltisirten Germanen der früheren Einfallsperioden, wie auch mit all den verschiedenen kymrischen und flavischen Glementen, die sich dort etwa noch im Verschmelzungsprocesse befanden. vermischt. Ihr Geschick glich in vielen Bunkten dem der Langobarden, nur mit dem Unterschiede, daß ihr Blut sich etwas länger erhalten konnte. Sie hatten das Glück, sich feit dem siebenten Jahrhundert unmittelbar von einer germanischen Gruppe bedroht zu sehen, deren Reinheit der der Gothen entsprach, nämlich dem Bolke der Franken. Wenn sie sich auch bald genöthigt faben, deren Botmäßigkeit anzuerkennen, so verdankten sie ihnen dafür sehr günstige Racenbeimischungen.

Die Franken, welche fast alle übrigen Zweige des gemeinsamen Stammes, selbst den der Gothen, als mächtiges Volk überlebten, waren von den römischen Schriftstellern des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung in dem Kerne ihrer Race kaum dunkel erkannt worden.\*\*\*) Ihr Königsstamm, die Merowinger, wohnte damals auf einem ziemlich beschränkten Gebiete, das zwischen den Mündungen der Elbe

<sup>\*)</sup> Ebda.

<sup>\*\*)</sup> Keferstein, Kelt. Alterth. Bb. I, XXXI, macht auf gothische und vandalische Mischungen in ihrer Zusammensetzung in dem Augenblicke ihrer Ankunst am Rhein aufmerksam. Nichts kann in der That wahrscheinlicher sein. Ich rede hier nur von ihrem ursprünglichen Zustande

<sup>\*\*\*)</sup> Plining fennt diefes Bolf.

und der Oder, an den Ufern der Oftsee, oberhalb des einstigen Wohnsites der Langobarden, gelegen war, und zählte da= selbst noch bis ins sechste Jahrhundert Bertreter. Nach dieser ihrer geographischen Lage ist es augenscheinlich, daß die Merowinger aus Norwegen stammten und nicht zum gothischen Zweige gehörten.\*) Nach dem fünften Sahr= hundert gewannen sie ein starkes llebergewicht in der Geschichte der gallischen Länder. Und doch, keiner der Götterstammbäume, die wir heute besitzen, erwähnt ihrer und erlaubt somit, sie mit Odin in Verbindung zu bringen - eine Bedingung, welche gleichwohl nach der Anschauung der germanischen Völker für die Begründung der Rechte auf das Königthum wesentlich ift, und welche die dänischen Stildinger, die schwedischen Asdinger und fammtliche Dynastieen der angelfächsischen Septarchie, so gut wie die gothischen Amelungen, erfüllten. \*\*) Trot dieses Schweigens der Ur=

"Us väs å syddan Merevioinga milts ungvfede."

<sup>\*)</sup> Es ist das von dem Anonymus von Ravenna Maurungania, das Merowingerland, genannte Land. Das Beowulsslied zeigt das Berhältniß zwischen den Merowingern und den Franken deutlich, wenn es B. 2921 ff. sagt:

<sup>&</sup>quot;Seit dieser Zeit ist uns das Wohlwollen der Merowinger immer verssagt geblieben", d. h. seit die Franken mit dem hier Redenden im Kriege sind. — Kemble, Anglo-saxon Poëm of Beowulf, p. 206. Ettsmüller, Beowulfslied, 21. J. Bachlechner, Zeitschr. f. d. Allt. Bd. VIII, S. 526. Keserstein zeigt treffend, wie die Franken auf dem Wege, den sie auf ihrer Wanderung aus dem äußersten Norden versolgten, dis nach Gallien gelangen konnten, ohne irgendwie mit den Slaven — und irgend viel mit den reinen Kelten — in Vermischung gerathen zu sein. Bd. I. S. XXXIV.

<sup>\*\*)</sup> Die helbengeschlechtsregister, die uns, sei es in der Edda, sei es in den von Mönchen zusammengetragenen Jahrbüchern, sei es in den Einleitungen der verschiedenen Gesethücher, erhalten sind, bilden eine der wichtigsten Quellen, die man für die germanische Geschichte der ältesten Zeit zu Rathe ziehen kann. Ugl. hierüber W. Grimm [Die beutsche helbensage], W. Müller, Ettmüller [Beowulfslied, C. 7 ff.]

funden ist im Hinblick auf den unbestrittenen Vorrang der Merowinger unter den Franken und auf den Ruhm dieses Volkes nicht daran zu zweiseln, daß der göttliche Ursprung, die Abstammung von Odin, mit anderen Worten der Instand arischer Blutsreinheit, dieser Königssamilie nicht absging, und daß nur durch die zerstörende Wirkung der Zeit ihre Rechtstitel nicht auf uns gekommen sind.

Die Franken waren ziemlich früh an den Niederrhein hinabgekommen, wo das Beowulfslied sie im Besitz der beisden User des Stromes und vom Meere durch die Flamsänder und die Friesen, zwei Bölker, mit denen sie in enger Berbindung standen, getrennt zeigt.\*) Dort sanden sie, woshin sie auch kamen, nur im höchsten Grade und von langer Hand germanisite Nacen\*\*), und diesem Umstande, im

n. A. Die Form der Namen, die Reihenfolge, in der sie ausgeführt werden, die Jahl der Odin selbst gegebenen Ahnen, endlich die Spuren von Allitteration, die sich in den Prosasammlungen sinden, sind ebenso viele Züge, die mit der änßersten Ansmerksaukeit beodachtet zu werden verdienen, wegen der wichtigen Resultate, zu denen sie führen. Ich bemerke unter den Ahnen Odins vornehmlich drei Namen, Sceak, Heremod und Geat; es sind dies ebenso viele Nacenanklänge, die sich auf die großen Nationalnamen Saka, Arya und Kheta beziehen. Man kann uoch zwei andere solche hervorheben, welche auf Misch ungen hindenten, die zweisellos stattgefunden haben: Hwala, Kelte, und Finn, Finne.

<sup>\*)</sup> Die Friesen hatten sich ehebem Eotonas, Eotan ober Jutae genannt. Es waren germanifirte Jötunen. Ettmuller, Beownlislied S.36.

<sup>\*\*)</sup> Unter diejenigen, welche es am Wenigsten waren, kann man die Ubier rechnen. Aber das keltische Element war darum doch nicht minder durch die Mischungen anderer Art, welche die Römer herbeigesührt hatten, bei diesem Volke sehr geschwächt worden. Diesenbach, Coltica I, S. 6°. Die Sicambrer, deren Name eine Rolle in unserer ältesten Geschichte spielt, waren unbedingt in sehr hohem Grade germanisirt, da ihre geographische Lage es so mit sich brachte. Judessen ist ihr Name keltisch und erinnert an den der Segobrigi, eines Volkes, das in sehr alter Zeit der phokäischen Colonie in Wassilia bekannt war. Dieser Name scheint die berühmten Ambrer oder Anmren zu bezeichnen.

Berein mit ihrem fpaten Aufbruch aus den am Meisten arischen Ländern, entnahmen sie mächtige Bürgschaften der Rraft und der Dauer für das Reich, das fie gründen sollten. Wenn sie indessen in letterer Beziehung begünstigter waren als die Bandalen, die Langobarden, die Burgunder und felbst die Gothen, so waren sie es doch weniger als die Sachsen, und wenn fie mehr Glang befagen als biefe, fo ftanden fie ihnen doch an langer Lebensdauer nach. Lettere wurden nie durch ihre auswärtigen Eroberungen in das Mark der römischen Welt geführt\*); folglich hatten fie keine Be= rührung mit den am Stärksten gemischten, am Längften civili= sirten, aber auch am Meiften entfräftenden Racen. Raum fann man sie unter die Bahl der Bölker rechnen, welche in das Reich einfielen, wiewohl ihre Bewegungen fast zur felben Zeit wie die der Franken begonnen haben. Ihre hauptsächlichsten Kraftäußerungen waren auf Oftbeutschland und die britischen Inseln des westlichen Oceans gerichtet. Sie trugen alfo in feiner Beife gur Berjungung ber romi= schen Maffen bei. Dieser Mangel an Berührung mit dem Mark der civilisirten Welt, der ihnen zunächst vielen Ruhm vorenthielt, ist ihnen im höchsten Grade günftig gewesen. Die Ungelfachsen bilden unter allen der ffandinavischen Balbinsel entstammenden Bölkern das einzige, das in neuerer Zeit einen gewissen augenscheinlichen Theil des Grundwesens bewahrt hat. Es ift das einzige, das genau genommen noch in unseren Tagen lebt. Alle anderen sind mehr oder minder verschwunden, und ihr Einfluß macht fich nur noch im latenten Buftande geltend.

Bei dem Bilde, das ich soeben gezeichnet, habe ich die Einzelheiten bei Seite gelassen. Ich habe mich nicht damit aufgehalten, die unzähligen kleinen Gruppen zu beschreiben, die, immer in Bewegung, unaufhörlich die Wege der be-

<sup>\*)</sup> Referstein, a. a. D. Bd. I, S. XXXIV.

deutenderen Maffen freugend und wieder freugend, dazu beitragen, den Ginfällen des vierten und fünften Jahrhunderts jenes fieberhafte und aufgeregte Angeben zu geben, das feine der geringsten Ursachen ihrer Größe ift. Man mußte fich von Rechts wegen jene Myriaden von Stämmen, Beeren und auf der Beerfahrt begriffenen Trupps lebendig und in unaufhörlichem Tumulte vorstellen, die, durch die verschiedensten Ursachen getrieben, bald durch den Druck der Nebenbuhlervölker, bald durch die übermäßige Vermehrung der Bevölkerung, hier durch die Sungersnoth, dort durch einen plöklich erwachten Chraciz, andere Male durch die einfache Liebe zu Ruhm und Beute, sich in Marsch setten und, von der Siegesgöttin begünftigt, nach und nach die furchtbarften Erschütterungen herbeiführten.\*) Bom schwarzen, vom kaspischen Meere bis zum atlantischen Ocean war Alles in beständiger Aufregung. Die keltische und flavische Unterschicht der ländlichen Bevölferungen fluthete, von dem arischen Ungeftum mit fortgeriffen, unaufhörlich von einem Lande ins andere hinüber, und die Mongoleureiter Uttilas und feiner Berbündeten bahnten fich unter taufend lärmenden Saufen ihren Weg durch jene Balber von Schwertern und jene verstörten Beerden von Landleuten und zogen nach allen Richtungen unaustilgbare Furchen. Es war ein unerhörtes Wenn an der Oberfläche gewaltige Urfachen Chaos. der Berjüngung erschienen, so sanken in die Tiefen neue Racenelemente der Erniedrigung und des Verfalles hinab, welche die Zufunft leichten Spieles zur Entwicklung bringen sollte.

<sup>\*)</sup> Zu dieser Zahl gehören die Asdinger, die Stiren, die Rugier, die Gepiden und vor Allem die Heruler. Alle diese Gruppen, welche, ebenso wie die Leute des Ariovist, nicht sowohl Herberge suchende Bölker als vielmehr Heere, oder auch nur Trupps im Felde, bilbeten, kehrten sehr oft in den Norden zurück, nachdem sie dem Süden großen Schrecken eingejagt. Munch, S. 44.

Fassen wir jest die Gesammtheit der arischen Bemeaungen in Europa, d. h. der Bewegungen, welche zur Bildung der germanischen Gruppen und zu deren Hereinbrechen über die Grenzen des römischen Reiches führten, noch einmal zusammen. Um das achte Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung leufen die farmatisch rorolanischen Stämme ihre Schritte nach den Gbenen der Wolga. Im vierten besetzen fie Standinavien und einige Punkte der Oftseekuste nach Südosten zu. Im dritten beginnen sie in zwei Richtungen nach den mittleren Gegenden des Continents zurückzuströmen. In den westlichen Gebieten treffen ihre ersten Bellen auf Relten und Slaven, im Often außer diefen Letteren auf ziemlich zahlreiche arische Trümmer, die von den fehr alten Ginfällen der Sarmaten, Geten und Thraker. furz der Seitenverwandten ihrer eigenen Uhnen, berrührten, um hier die letten Bölfer edler Race, die fortwährend noch aus Usien hervorkamen, gar nicht zu rechnen. Daher das entschiedene Uebergewicht bei den gothischen Stämmen, welche folche Mischungen nicht schwächen konnten. Allgemach indessen stellte sich die Gleichheit, das Racengleichgewicht zwischen den beiden Strömen wieder her. In dem Maaße wie die Schichten der erften Sendlinge im Weften durch neue, reinere überdeckt werden, erheben sich die skandinavischen Einfallsmassen zu den größesten Berhältnissen, so daß, wenn die Sicambrer und die Cheruster fehr bald den Mannen des Gothenreiches nicht mehr ebenbürtig gewesen waren, die Franken dafür fühnlich als die würdigen Brüder von Hermanrichs Rriegern betrachtet werden dürfen, und vollends haben die Sachsen derselben Epoche ein Aurecht auf das gleiche Lob.

Aber zur selben Zeit, wo so viele große Racen nach Südgermanien, Gallien und Italien herbeiströmten, riffen die Hunnenkatastrophen die Gothen und die letzen Alanen von ihren slavischen Unterthanen los und versetzen sie in

Masse nach den Punkten, wo die anderen germanischen Bölker sich ebenfalls mehr und mehr ansammelten. Dies hatte zur Folge, daß Oftenropa, feiner arifchen Rräfte faft gang beraubt, der Gewalt der Slaven und der Gindringlinge finnischer Race zurückverfiel, welche Letteren die Slaven endaültig in die unbeilbare Erniedrigung verfenten follten, aus der edlere Beherrscher sie niemals zu ziehen vermocht hatten. Es hatte ferner zur Folge, daß alle Kräfte des germanischen Wesens sich niehr und mehr fast ausschließlich in den weftlichsten Theilen des Festlandes, ja fogar im Nordweften, häuften. Aus diefer Bertheilung der Racenelement follte der ganze Aufban der neueren Geschichte sich ergeben. Jest muffen wir, ebe wir weiter geben, diefe arisch-germanische Familie, deren Etappen wir soeben verfolgt haben, an sich näher betrachten. Nichts erscheint dringender ge= boten, als ihren Werth genquer zu bestimmen, ehe wir sie in die degenerirte Römerwelt einführen.

## Driftes Capitel.

## Geistige Beranlagung der ursprünglichen germanischen Racen.

Die arischen Bölker Europas und Usiens, in ihrer Gesammtheit genommen, in ihren gemeinsamen und typischen Eigenschaften betrachtet, haben uns allesammt durch jene gebieterische Herrscherhaltung in Erstaunen gesetzt, welche sie beständig gegen die anderen Bölker, felbst gegen die ge= mischten und die weißen, inmitten deren oder neben denen sie lebten, einnahmen. Bei diesem bloßen Unblicke ift es schon schwer, ihnen nicht dem übrigen Menschengeschlecht gegenüber einen thatsächlichen Vorrang zuzuerkennen; denn in Fällen dieser Art muß, was scheint, auch wirklich sein. Indessen darf man sich über die Natur dieses Vorrangs nicht täuschen und ihn in Thatsachen suchen oder finden wollen, die nicht seinen besonderen Charafter ausmachen würden. Ebenso wenig darf man ihn durch gewisse Ginzelheiten verdunkelt und in Frage gestellt mähnen, welche den bei der gemeinhin angenommenen Vorstellung von Ueberlegenheit herrschenden Vorurtheilen widerstreiten. Die der Arier beruht nicht auf einer außergewöhnlichen und beständigen Entwicklung der sittlichen Eigenschaften; sie besteht in einem größeren Vorrath an Anlagen, von denen diese Eigenschaften herrühren.

Wir dürfen nie vergessen, daß es sich beim Studium der Geschichte der Gesellschaften in keiner Weise um die

Moralität an sich handelt. Weder durch Laster noch durch Tugenden unterscheiden sich Civilisationen ihrem Wesen nach von einander, wiewohl sie, wenn man sie als Ganzes faßt, in dieser Beziehung mehr werth sind als die Barbarei; aber es ist dies doch eine nur nebensächliche Folge ihrer Leistungen. Was hauptsächlich ihre Physiognomie ausmacht, sind die geistigen Anlagen, die sie besitzen und zur Entwicklung bringen.

Der Mensch ist das boshafte Thier par excellence. Seine mannigsacheren Bedürsnisse peinigen ihn mit mehr Stacheln. In seiner Gattung wiederum hat er umsomehr Bedürsnisse, und solglich Leiden, und folglich Anreizungen zum Bösen, je intelligenter er ist. Es könnte also natürlich scheinen, daß seine bösen Instincte sich im geraden Berhältnis zu der Nothwendigkeit, mehr Hindernisse zu brechen, um zu einem Zustande von Bestiedigung zu gelangen, vermehrten. Aber Dank einer glücklichen Ausgleichung ist dem nicht so. Die Bernunft, die, je höher ihre Ziele und ihre Ansprüche sind, zugleich desto vollkommener ist, klärt das Geschöpf, das sie leitet, über die schlimmen praktischen Folgen einer zu unbedingten Hingabe an alle Einslüsterungen des Eigennutzes auf. Die Religion, welche dieses Geschöpf, selbst wenn sie unvollkommen oder salsch ist, doch immer einigermaaßen höher faßt, verbietet ihm, bei jeder Gelegenheit seinem Hang zur Zerstörung nachzugeben.

So ist der Arier immer, wenn auch nicht der beste der Menschen unter dem Gesichtspunkte der praktischen Moral, doch wenigstens der über den inneren Werth der Handlungen, die er begeht, am Besten aufgeklärte. Seine Glaubensbegriffe sind auf diesem Gebiete immer die ausgebildetsten und vollkommensten, wiewohl sie eng von dem Zustande seines Geschickes abhängig sind. So lange er der Spielball einer zu unsicheren Lebenslage ist, bleibt sein Leib gepanzert, und sein Herz desgleichen; hart gegen seine eigene

Berson, ist er auch erbarmungsloß gegen Andere, und über Nichts darf man sich weniger wundern: aus dieser uns beugsamen Grundauffassung heraus übt er jene Gerechtigkeit, deren Unbestechlichkeit Perodot bei den kriegerischen Stythen rühmte. Hier besteht das Verdienst in der Redlichkeit, mit welcher ein im Uebrigen vielleicht so grausames Geset angenommen wird, ein Geseh, das nur in dem Verhältnisse milder wird, als es der Atmosphäre der umgebenden Geselschaft selbst gelingt einen gemäßigteren Charakter anzunehmen.

Der Arier ift also den übrigen Menschen hauptsächlich in dem Maaße seiner Intelligenz und seiner Energie überslegen, und Dank diesen beiden Anlagen ist es ihm, wenn es ihm gelingt, seine Leidenschaften und seine materiellen Besdürsniffe zu besiegen, ebenfalls vergönnt, zu einer unendlich viel höheren Moralität zu gelangen, wiewohl man im geswöhnlichen Lauf der Dinge bei ihm ebenso viele tadelnswerthe Handlungen rügen kann, als bei den Individuen der beiden anderen, niederen Kacen.

Dieser Arier tritt uns jetzt in dem westsichen Zweige seiner Familie vor Augen, und da erscheint er uns denn ebenso kraftvoll gebaut, ebenso schön von Andlick, ebenso kriegerisch von Herzen wie wir ihn vordem in Indien und Bersien wie im homerischen Sellas bewundert haben.\*) Eine der ersten Beodachtungen, zu denen der Andlick der germanischen Welt Anlaß bietet, ist abermals die, daß der Mann darin Alles und das Volk gar wenig bedeutet. Man gewahrt hier das Individuum, ehe man der Masse in ihrer Bereinigung ansichtig wird — ein wesentlicher Umstand, der das Interesse in um so höherem Grade erwecken wird, je sorgfältiger man ihn mit dem Schauspiele vergleicht, das die semitischen, hellenischen, römischen, kymrischen und slavischen Mischlingshausen darbieten. Dort sieht man fast nur die

<sup>\*) &</sup>quot;L'inclito mio figlio Rama dagli occhi del color del loto." Ramayana, t. VII, Ayodhyacanda, cap. III, p. 218

Massen; der Mensch zählt für Nichts und tritt um so mehr zurück, je stärker bei der größeren Complicirtheit der Racenmischung, der er angehört, die Verwirrung geworden ist.

So auf eine Art Piedestal gestellt und sich von dem Boden seiner Thätigkeit abhebend, ist der germanische Arier ein gewaltiges Wesen, das zuerst den Blick auf sich selber lenkt, ehe es erlaubt, daß man ihn über die es umgebende Sphäre hinschweisen läßt. Alles, was dieser Mensch glaubt, Alles was er sagt, Alles was er thut, gewinnt so eine überzagende Bedeutung.

In der Religion und Kosmogonie sind seine Glaubensssäte folgende: die Natur ist ewig, die Materie unendlich.\*) Indessen ist doch der "gähnende Abgrund", gap ginnunga, das Chaos, allen Dingen vorangegangen. "Da war," sagt die Böluspa\*\*), "nicht Sand, nicht See, noch salzige Wellen. Nicht Erde sand sich, noch des Himmels Hülle. Aus der Finsterniß entsprangen zwölf Ströme, die im Fließen erstarrten."

Da schmolz die linde Luft des Südens, des Landes des Feuers, das Eis; seine Wassertropfen gewannen Leben, und der Riese Ymir, die Personification der belebten Natur, erschien. Bald schlief er ein, und aus seiner geöffneten linken Hand und aus seinen Füßen, die einander befruchteten, ging das Geschlecht der Riesen hervor.\*\*\*)

Indessen thaute das Eis weiter auf, und es entstand daraus die Kuh Audhumbla. Sie ist das Symbol der organischen Kraft, die allen Dingen Bewegung verleiht. Gleichzeitig entsproß auch ein Wesen, Namens Buri, jenen Wassertropfen und hatte einen Sohn Bör, der durch seine Verbindung mit der Tochter eines Riesen den drei ersten,

<sup>\*)</sup> W. Müller, die altdeutsche Religion, S. 163.

<sup>\*\*)</sup> Völuspa, Str. 3.

<sup>\*\*\*)</sup> B. Müller, S. 164.

ältesten und ehrwürdigsten Göttern, Odin, Wili und We das Leben gab.\*)

Diese Drei, die somit erst kamen, als die große Weltsschöpfung bereits vollendet war, hatten nur das Einrichten ins Werk zu sehen, und in der That war dies ihre Aufgabe. Sie ordneten die Welt, und aus zwei Baumstämmen, die am Meeresgestade gestrandet waren, bildeten sie die rauhen Ureltern des Menschengeschlechts. Eine Eiche ward zum Manne, eine Weide ward das Weib.\*\*)

Diese Lehre ist immer nur der arische Naturalismus, beeinflußt durch im äußersten Norden ausgebildete Ideen.\*\*\*) Die lebendige und intelligente Materie, wie sie hier wieder durch den ganz asiatischen Mythus von der Kuh Ausdhumbla dargestellt wird, behauptet sich darin sogar über den drei Hauptgottheiten. Sie sind nach ihr geboren: Nichts kann daher weniger Wunder nehmen, als daß sie an ihrer Ewigkeit keinen Theil haben. Sie müssen unters

<sup>\*)</sup> W. Müller, S. 165. Es ist überflüssig, hier die weitere Entswicklung dieses Götterverzeichnisses zu geben, das schließlich zwölf Hauptgötter und eine Menge göttlicher Persönlichkeiten jeden Rauges und jeder Herkunft enthält; es gab nämlich Wanens, Jötunens und Alsensötter, wie es Alsengötter gab.

<sup>\*\*)</sup> W. Müller, a. a. D. S. 164. Böluspa, Str. 17. Ich entwickle hier nur die Hauptzüge der standinavischen Theologie und Kosmogonie, indem ich vornehmlich nur bei den ältesten Parthieen verweile. Die jüngere Edda zeigt zahlreiche Züge von Sagen, die nicht ursprünglich arisch, oder die erst nach der Antunft der Royolanen im äußersten Norden ausgebildet sind. Die ehrwürdigste standinavische Urkunde, die Böluspa, ist in der ersten Hälfte des achten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung versaßt worden. Dietrich erkennt darin Spuren süns verschiedener, weit älterer Dichtungen. Dietrich, das Alter der Böluspa, in der Zeitschrift seutsch. Alterth., Bd. VIII, S. 318.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach Caesars Ansicht erkannten die Germanen nur die Naturskräfte, die sich ihren Blicken offenbarten, als Gottheiten an und versehrten daher nur Sonne, Mond und Fener, Sol, Luna, Vulcanus. Bell. Gall. VI. 21.

gehen; sie müssen eines Tages verschwinden, besiegt durch die Riesen, die organisirten Naturkräfte, und dieser Bau der Welt, deren Ordner sie sind, ist bestimmt, mit ihnen, mit den Menschen, ihren Geschöpsen, zu versinken, um neuen Ordnern, einer Neueinrichtung aller Dinge, neuen Geschlechtern von Sterblichen Platz zu machen. Noch einmal, schon die alten Heiligthümer Indiens kannten das Wesentsliche von allen diesen Vorstellungen.\*)

Bergängliche Götter, so groß sie auch sein mochten, standen den Menschen nicht allzu fern. Auch hatte der germanische Arier die Gewohnheit, sich dis zu ihnen zu ersheben, nicht verloren. Seine Berehrung für seine Uhnen verwechselte diese Letzteren gern mit den höheren Mächten und verwandelte sich leicht in Anbetung. Er gesiel sich darin, sich als den Nachstömmling eines Größeren als er selbst zu betrachten; und ebenso wie so viele hellenische Geschlechter eine Berbindung mit Zeus, Poseidon und dem Gotte von Chryse beanspruchten, so auch zog der Standinavier stolz die Linie seines Stammes dis zu Odin oder den anderen Göttergestalten, welche die natürlichen Folgen des Symbolisirens zwanglos um die ursprüngliche Dreieinigskeit emporwachsen ließen.\*\*)

Der Anthropomorphismus war diesen uranfänglichen Borstellungen gänzlich fremd \*\*\*); er gesellte sich ihnen erst sehr spät und unter dem unwiderstehlichen Einstusse der Racenmischungen bei. So lange der Sohn der Royolanen rein blieb, sah er die Götter gerne nur im Spiegel seiner Phantasie, und es widerstrebte ihm, sich Bilder von ihnen zu machen, die sich berühren ließen. Er liebte es, sie sich

<sup>\*)</sup> W. Müller, a. a. D., S. 175.

<sup>\*\*)</sup> Die edelsten Familien stellten sich, in Erinnerung an das Garbarife, vor, daß ihre Ahnen in Asgard, das die Ueberlieferung vers göttlicht hatte, gelebt hätten. Munch, a. a. D., S. 53.

<sup>\*\*\*)</sup> B. Müller, a. a D, S. 64 ff. Tac. Germ. 9, 43.

vorzustellen, wie sie, halb verborgen, in dem vom Schein der untergehenden Sonne gerötheten Gewölk schwebten. Das geheimnisvolle Rauschen der Wälder offenbarte ihm ihre Anwesenheit.\*) Er glaubte eine Ausstrahlung ihres Wesens auch in gewissen ihm kostbaren Gegenständen zu sinden und verehrte solche dementsprechend. Die Quaden schwuren auf Schwerter, wie es auch bereits die Thraker gethan hatten. Die Langobarden ehrten eine goldene Schlange; die Sachsen eine aus einem Löwen, einem Drachen und einem Abler gebildete mystische Gruppe; die Franken hatten ebenfalls ähnliche Gebräuche.\*\*)

Aber Verbindungen mit den europäischen Mischlingen ließen sie später das sinnliche Pantheon der Slaven und der Kelten ganz oder theilweise annehmen. Da erst wurden sie Götzendiener. Bei den Sueven gewährte man dem wilden Cultus der Göttin Nerthus Aufnahme und gewöhnte sich, einmal im Jahre ihr verhülltes Standbild in einem Wagen herumzusahren.\*\*\*) Der Eber der Freia, das Liebslingssymbol der Kelten, wurde von den meisten germanischen Bölfern angenommen, die ihren Helmschmuck damit frönten und ihn von den Giebeln ihrer Paläste herabschimmern ließen. Bordem, in den rein arischen Zeiten,

<sup>\*)</sup> Tac. Ann. XIII. 55. Germ. 45. Sie besaßen und dulbeten keine Tempel, während die keltischen Bevölkerungen Galliens und Deutschlands solche hatten.

<sup>\*\*)</sup> W. Müller, a. a. D., S. 67, 70 u. ö.

<sup>\*\*\*)</sup> Alle von den römischen Schriftsellern angedeuteten Culte tragen die Spur und offenbaren die Macht des keltischen Einflusses. Nerthus, mater deum, sindet sich im keltischen nerth, Kraft, Hülfe und im gälischen nearth, das denselben Sinn hat, wieder. Der Gebrauch, mit Vorliebe Juseln zu Heiligthümern zu weihen, ist durchaus keltisch. B. Müller, a. a. D., S. 37. Dieser macht auf religiöse Gebräuche slavischen Ursprungs dei den Dänen ausmerksam. Edd. Die Jis, von der Tacitus spricht, und die er zu seinem Erstaunen bei den Sueven sindet, war Hesu oder Hu, eine keltische Gottheit par excellence. Tac. Germ. 9.

hatten die Germanen die Tempel gar nicht auch nur gestannt. Schließlich aber besaßen sie solche, in denen sie dann ungeheuerliche Gögenbilder in Masse aufstellten.\*) Wie es den alten Kymren begegnet war, mußten nun auch sie ihrerseits den zähesten Instincten der niederen Racen, inmitten deren sie sich niedergelassen hatten, willsahren.\*\*)

Ebenso geschah es mit den Formen des Cultus, wiewohl hier der Verfall mit etwas mehr Maaß vor sich ging. Ursprünglich war der germanische Arier sür sich allein sein einziger Priester, und selbst lange nachdem solche von Volkswegen eingesetzt waren, bewahrte jeder Krieger an seinem häuslichen Heerde noch die priesterliche Gewalt.\*\*\*) Sie blieb sogar ein Zubehör des Grundeigenthums, und die Veräußerung eines Gutes zog die des Rechtes, daselbst zu opfern, nach sich. †) Als dieser Stand der Dinge eine Uenderung ersuhr, trat der germanische Priester nur sür die Gesammtheit des Stammes in Thätigkeit. Er war übrigens

<sup>\*)</sup> Abam von Bremen spricht von einer Statue bes Wodan, die sich zu seiner Zeit im Tempel zu Upfala befand. B. Müller, S. 195.

<sup>\*\*)</sup> Es kam sogar vor, daß irgend ein Gott, der in Skandinavien als einer der mächtigsten galt, Wodan z. B., bei den halbgermanisirten Stänumen Süddeutschlauds fast unbekannt war. Die Baiern kaunten ihn nicht, oder, richtiger gesagt, der germanische Theil ihrer Nace hatte ihn nicht beibehalten. B. Müller, S. 76.

<sup>\*\*\*)</sup> W. Müller, a. a. D., S. 52, 81 und 83.

<sup>†)</sup> Unter dem keltischen, slavischen und sinnischen Ginslusse eutwickelten sich mit der Zeit die Verrichtungen und, wie man heutzutage sagen würde, die Specialitäten des Gottesdieustes oder auch nur des Aberglaubens wahrhaft überreichlich. Zu gleicher Zeit, wo es bei den Gothen, den Thüringern, den Burgundern und den Angelsachsen Oberpriester gab, die zuleht sogar, namentlich dei den Burgundern, einen gewissen politischen Ginsluß ausübten, existirten auch Wahrsager, Zauberer, Hexenmeister, Schamanen jeder Art. Die einen deuteten die Träume, die anderen ergründeten die Zukunst mittelst Nestelkuüpsens. Mannanute diese Lehteren caragii, vom keltischen carai, ein Strickhen. W. Müller, a. a. D., S. 83. Aber alles dieses gilt nicht für die rein germanischen Völker.

immer nur das, was bei den Hindu-Ariern in vorvedischer Zeit der Purohita gewesen war. Er bildete keine besondere Kaste wie die Brahmanen, keinen mächtigen Stand wie die Druiden, und da er nicht minder streng von der kriegerischen Thätigkeit ausgeschlossen war, so blied ihm nicht die leiseste Möglichkeit, die Gesellschaftsordnung zu beherrschen oder auch nur zu leiten. Indessen hatten doch die Arier kaum öffentliche Priester anerkannt, als sie ihnen vermöge eines Gesühles, in dem sich eine gewaltige und tiese Weisheit aussprach, die seierlichsten Berrichtungen des bürgerlichen Lebens anvertranten, indem sie sie damit beauftragten, in den politischen Bersammlungen die Ordnung aufrecht zu erhalten und die Urtheilssprüche der peinlichen Gerichtsbarkeit zu vollstrecken. Daher bei diesen Völkern die sogenannten Menschenopfer.\*)

Der Verurtheilte wurde, nachdem er seinen Spruch vernommen, aus der Gesellschaft ausgestoßen und dem Priester, d. h. dem Gotte, überliesert. Gine geweihte Hand verhängte das letzte Strafgericht über ihn und brachte so den Zorn der Götter gegen ihn zum Schweigen. Er siel nicht sowohl, weil er die Menschheit beleidigt, als weil er die Gottheit, die Schützerin des Rechts, aufgebracht hatte. Die Züchtigung erschien so weniger schimpslich für die Würde des Ariers und, wie wir gestehen müssen, auch sittslich berechtigter, als wie unsere Rechtsgewohnheiten sie gestalten, kraft deren ein Mann einfach dafür umgebracht wird, daß er einen anderen umgebracht hat, oder, nach einer noch engherzigeren Auffassung, ganz einsach, damit er gezwungen werde, es dabei bewenden zu lassen.\*\*)

\*) W. Müller, a. a. D., S. 52.

<sup>\*\*)</sup> Die Meuschenopfer sind bei den Gothen, bei den Herulern, bei den Sachsen, bei den Friesen, bei den Thüringern und bei den Franken in der Zeit, wo Letztere bereits Christen waren, durch sichere Zeugnisse beglaubigt. W Müller, a. a. D., S. 75—79. Das Pferdeopfer war

Man hat sich mit mehr oder minder Recht gefragt, ob die semitischen Bölker von Hause aus eine sonderlich klare Borstellung vom anderen Leben gehabt hätten. Bei keiner arischen Race wäre dieser Zweisel möglich. Der Tod war für alle immer nur ein zwar euger, aber nichtssagender Durchgang, der sich nach einer anderen Welt austhat. In dieser dachten sie sich verschiedene Loose, sür die aber übrigens nicht das Berdieust der Tugend oder die dem Laster zuskommende Strase entscheidend ins Gewicht siel. Der Mann von edler Race, der echte Arier, gelangte allein durch die Macht seiner Herfunft zu allen Ehren Walhalls, während die Armen, die Gesangenen, die Sclaven, mit einem Wort die Mischlinge und die Wesen niederer Geburt, ohne Unterschied in die eisige Finsterniß von Nissheim hinabsanken.\*)

Diese Anschauung paßte offenbar nur während der Beit, wo aller Ruhm, alle Macht, aller Reichthum in den Händen der Arier vereinigt, und wo kein Arier arm und zusgleich kein Mischling reich war. Aber als die Aera der Racenmischungen diese ursprüngliche Einfachheit der gegenseitigen Verhältnisse vollständig gestört hatte, und man, was ehedem für unmöglich erachtet worden wäre, Leute von edler Herstunft im Elend und Slaven, Kymren, ja sogar Tschuden, Finnen im Nebersluß leben sah, da änderten sich die auf das zukünstige Leben bezüglichen Glaubenssähe, und man nahm Anschauungen an, die der damaligen Vertheilung der

ebenfalls in der ältesten germanischen Zeit, wie das Asvamedha bei den Sindu-Ariern, eine der feierlichsten und verdienstlichsten Ceremonien des Gottesdienstes.

<sup>\*)</sup> Diese Vorstellung erhielt sich sehr lange bei den Ariern Indiens. In der Heroenzeit herrschte sie noch, wie solgende Stelle bezeugt: "Chi ha sortito il nascere da una schiatta pari alla tua, non pud ire in insimo luogo; per laqual cosa tu, privato della terrestre sede, vanne ai mondi dove stilla il nettare." Ramayana, t. VI, Ayodhyacanda, cap. LXVI, p 394.

fittlichen Eigenschaften bei den Individuen besser entsprachen.\*)

Die Edda theilt das Weltall in zwei Theile.\*\*) Im Mittelpunkt des Ganzen ist die Erde, der Sitz der Menschen, in der Gestalt einer flachen Scheibe, wie sie Homer desschrieben hat, von allen Seiten vom Ocean umgeben. Ueber ihr breitet sich der Himmel, die Wohnung der Götter, aus. Im Norden thut sich eine düstere Eiswelt auf, von der die Kälte kommt, im Süden eine Feuerwelt, in welcher die Hitzentschen. Im Often liegt Jötunheimr, das Land der Riesen; im Westen Swartalsaheimr, die Wohnung der schwarzen, bösen Zwerge. Sodann in unbestimmter Lage Vanaheimr, die von den Wenden bewohnte Gegend.\*\*\*)

Wenn wir hier mit dieser Beschreibung einhalten, in welcher die fosmogonischen Vorstellungen sich mit der einsachen Geographie verbinden, so haben wir die genaue Wiederholung des Systems der sieben brahmanischen Divishads, oder was auf dasselbe hinausläuft, der sieben iranischen Kischwers †) und, wie wir alsbald sehen werden, vom Ges

<sup>\*)</sup> M. Müller, a. a. D., S. 410.

<sup>\*\*)</sup> Völuspa, Str. 3.

<sup>\*\*\*)</sup> Böluspa, an verschiedenen Stellen. Man sindet in den Namen, welche die Böluspa den Zwergen gibt, sehr bedeutsame Bezeichnungen, wie Nar, Naïn Strophe 11; Nori, Ann und Anar, dann uoche mals Nar, dann Nyradr Strophe 12; Nali und Hannar Strophe 13; Alfr Strophe 15; Finnar und Ginnar Strophe 16. Es ist bes merkenswerth, daß die Zwerge so wenig als die Riesen von den Göttern geschassen worden sind, wie die Meuschen, sondern das unmittelbare Erzeugniß der Naturkräste sind.

<sup>†)</sup> An letzteren Theil des Kosmogonie der Urarier muffen wir sogar die der Standinavier, der rechtmäßigen und unmittelbaren Nachstommen der Reitersleute Turans, anschließen. Wenn wir die Abstammung der arischen Ideen versolgen wollen, so dürsen wir nie aus den Angen verlieren, daß die Hindu, die allerdings dis auf unsere Tage den reichsten Schatz davon bewahrt haben, gleichwohl nicht die Bermittler sind, denen wir sie verdanken. Auf dem Wege nach dem

sichtspunkte der ersten germanischen Arier eine vollständige Belt. Das ffandinavische Gebiet nimmt das Centrum ein, es ift das Land der Menschen par excellence. Darüber erstreckt sich der Himmel. Der Nordpol sendet ihm die Ralte: Die füdlichen Gegenden das Wenige von Warme, das bis zu ihm gelangt. Im Often, d. h. nach der Oftfeefufte gu, find die Sauptstämme der gemischten Geten; im Weften, amischen Südschweden und der Rufte des nördlichen Meeres, die Lappen; ziemlich an allen Enden Wenden und Relten. die begreiflicher Beise zusammengeworfen werden. Die posi= tiven Kenntnisse jener Zeit gestatten hierzu Nichts weiter hinzuzufügen. Aber die Kosmographen der Standinavier begnügten sich bei ihrer Gedankenarbeit nicht mit diesen alten Borftellungen; sie wollten neun Simmelsstriche, neun Divishads, neun Kischwers haben, anstatt der sieben, welche ihre Borväter gekannt, und um diese Bahl zu erreichen, erfannen fie zwei neue Simmel, die über dem der Götter angebracht wurden, und nannten fie, den einen Liosalfaheimr oder Andlangr, den anderen Bidhblainn.\*) Alle beide find von Lichtelfen bewohnt. Diefer Ginfall wurde durchaus willfürlich und überflüssig sein, wenn er sich nicht irgendwie auf die Unterscheidung gründete, welche die ältesten Arier Hochasiens zwischen der unmittelbaren Utmosphäre der Erde und dem eigentlichen Simmel, dem Feuerhimmel,

Gangesthale haben sie Nichts für die Auftlärung des Abendlandes thun können, vielmehr sind wir für das, was wir in unseren germanischen Alterthümern von dem alten Bestande der Urkenntnisse noch besitzen, vor Allem den arischen Gruppen Sogdianas und der weiter oberhalb gelegenen Länder verpstichtet. Leider ist die im Uebrigen mit Recht von der hohen Bedentung der Beden ganz eingenommene Philologie, zumal in Frankreich, ganz in einer Verkennung dieser Wahrheit bessangen und trägt sogar kein Bedenken, die Germanen von den Usern der Jamuna her auswandern zu lassen, was schon an sich eine Albsgeschmacktheit ersten Grades bedentet.

<sup>\*)</sup> B. Müller, a. a. D., S. 163.

in dem sich die Gestirne bewegen, gemacht zu haben scheinen.\*)

Dies waren die Ansichten, welche der germanische Arier über die höchsten Gegenstände der Betrachtung hegte. Er entnahm ihnen unschwer einen hohen Begriff von sich selbst und seiner Rolle in der Schöpfung, um so mehr, als er sich darin nicht allein als einen Halbgott, sondern auch als den uneingeschränkten Besitzer eines Theiles dieses Midgard, oder Mittellandes, das die Natur ihm als Wohnsitz angewiesen hatte, betrachtete. Er hatte sein Grundeigenthum in einer seinen stolzen Instincten durchaus entsprechenden Weise eingerichtet. Zwei Arten von Eigenthum waren bei ihm in Gebrauch.

Die älteste ist unstreitig die, deren Grundgedanken er aus Hochasien mitgebracht hatte: das Obal.\*\*) Dieses Wort schließt die beiden Vorstellungen des Adels und des Besitzes in so enger Vereinigung in sich, daß es sehr schwer fällt, zu ergründen, ob ein Mann Grundbesitzer war, weil er adelig war, oder umgekehrt.\*\*\*) Aber es ist kaum zu bes

<sup>\*)</sup> Wenn die fkandinavischen Anschauungen genauer als bisher mit den iranischen Borstellungen verglichen sein werden, wird man ohne Zweisel erkennen, daß enge Beziehungen die Himmelsbewohner von Lidsalsaheimr und Andlängr mit den Freds und den Ameshas Spentas des Zend-Avesta verbinden.

<sup>\*\*)</sup> Dieses Wort ist eines der ältesten, die sich auffinden lassen, und der Begriff, den es bezeichnet, so alt wie es selbst. Es ist das lateinische aedes. Man vergleiche über seine verschiedenen Formen und Bedentungen in den gothischen Sprachen Diesenbach, Vergleichens des Wörterbuch der gothischen Sprache, Bd. I, S. 56.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei den Angelsachsen kam es sogar vor, daß der Verlust des Odals den der politischen Rechte und demzusolge des Standes eines Freien nach sich zog. Kemble, t. I, p. 70—71. Man kann übrigens mit vollem Recht in dieser engen Verbindung der gesetzlichen Qualität des Ariers mit der des Grundbesitzers einen Beweis dafür sehen, wie weit die Juteressen der Race von einem Hang zum Nomadenleben entsernt waren.

zweiseln, daß die ursprüngliche Bersassung, die nur den Arier als echten Menschen anerkannte, auch nur in demjenigen ein regelrechtes und gesetzliches Eigenthum erblickte, das er in Händen hielt, und sich einen Arier, der dieses Borzugs beraubt gewesen wäre, nicht denken konnte.

Das Odal gehörte seinem Herrn ohne irgend welche Einschränfung. Weder die Gemeinde noch die Behörde waren berechtigt, an dieser Art Besit die leichteste Forderung, das allergeringste Recht geltend zu machen. Das Odal war gänglich frei von jeder Auflage, es zahlte keine Abgaben. Es bildete eine mahre Herrschaft, eine Berrschaft, wie man sie heut zu Tage nicht kennt, bei welcher das bloße Eigenthums= recht, die Nugnießung und die Oberhoheit völlig zusammenfielen. Das Priefteramt war davon unzertrennlich, unzer= trennlich auch die richterliche Gewalt in allen ihren Graden, in burgerlichen wie in Straffachen. Der germanische Arier thronte an feinem Beerde und verfügte nach Belieben über fein Erbaut und über Alles, mas diefes bewohnte. Frau, Rinder, Diener, Sclaven erkannten nur ihn an, lebten nur durch ihn, legten ihm allein Rechenschaft ab, der seinerseits Niemandem Rechenschaft ablegte. Mochte er nun auf einem menschenleeren Gebiete seine Wohnung errichtet und seine Felder angebaut, oder mochten seine eigenen Kräfte hin= gereicht haben, um jene dem Finnen, dem Claven, dem Kelten oder dem Jötunen — fämmtlich Leute, die von Haufe aus außerhalb des Gesetzes gestellt waren — abzunehmen, seine Vorrechte fanden keine Grenzen.

Nicht ganz ebenso ging es zu, wenn er in Gesellschaft mit anderen Ariern, unter der allgemeinen Leitung eines Kriegssührers und als Theilnehmer an der Eroberung eines Gebietes auftrat, an dem ihm ein Antheil, groß oder klein, zugesprochen war. Eine solche andere Situation erzeugte auch ein anderes, gänzlich verschiedenes Verhältniß, nämlich das Lehensverhältniß; und da jene fast ausschließlich eintrat,

als die großen Wanderungen über das europäische Festland hereingebrochen waren, so müssen wir in ihr den wahren Ursprung der hauptsächlichsten staatlichen Einrichtungen der germanischen Race suchen. Um aber deutlich auseinanderssehen zu können, was diese Form des Eigenthums bedeutete, und welche Folgen sie mit sich führte, muß ich zuvor den Leser mit den Beziehungen des arisch-germanischen Menschen zu seinem Volke bekannt machen.

In so weit er als Familienhaupt und Besiger eines Odals in Betracht kam, beschränkten sich diese Beziehungen aus ein gar kleines Maaß. Im Berein mit den anderen Kriegern bemüht, Ruhe und Frieden aufrecht zu erhalten, wählte er eine obrigkeitliche Person, welche die Standinavier drottinn nannten und andere ihrem Blute entsprossene Bölker als graf bezeichneten.\*) Aus den ältesten und edelsten Geschlechtern, denjenigen, welche auf Abstammung von den Göttern Anspruch machen konnten, gewählt, übte dieser Zwillingsbruder des indischen Vicpati eine Gewalt aus, die die denkbar beschränkteste, wenn nicht gar unsicherste war. Sein gesehlicher Einfluß glich start dem der Staats-

<sup>\*)</sup> Palgrave hat vollauf Recht gehabt, wenn er sagte, daß das Köniathum in den Formen und der Machtfülle, in welcher wir es nach bem fünften Sahrhundert gekannt haben, in den echt germanischen Epochen nicht eristirt habe. - The Rise and Progress of the English Commonwealth; London 1832, 40, t I, p 553. Beniger gut berathen ift er, wenn er in dem Worte king nur eine Entlehnung aus ben teltischen Sprachen sieht. Gs ift feit unvordenklicher Zeit ein Titel, den die Kriegshäupter der arischen Bölker trugen. Wir haben ihn bei ben U-fun gefunden, Bb. II, G. 365. Gs ift ber kava ber alteften iranischen Beriode: Westergaard und Lassen, a. a. D., S. 125; der ku ber medischen Inschriften, ebb. S. 57 [?]. Es ift febr mertwurdig, daß man ihn nicht den regelmäßigen und ständigen Beamten der Stämme gab. Bas ben Titel graf, ober gerefa, bei ben Angel= fachfen gravio, betrifft, fo ift es nicht fonderlich ficher, daß man ihn auf eine germanische Burgel guructführen tann. Bielleicht muffen wir feinen Urfprung bei den Relten oder bei ben Glaven fuchen.

oberhäupter bei den Medern vor der Zeit des Ustnages oder dem der hellenischen Könige in der homerischen Zeit. Unter der Herrschaft eines so laxen Gesetzes war jeder Arier in seinem Odal mit seinem Nachbar gleichen Volksstammes faum enger verbunden, als es die verschiedenen Staaten unter einander sind, die gemeinsam eine Bundesregierung bilden.

Eine solche Verfassung, die, solange man numerisch schwache oder völlig von dem Bewußtsein ihrer Minderwerthigfeit beherrschte Bevölkerungen sich gegenüber hatte, allenfalls anging, vertrug sich doch in keiner Beise mit dem Kriegszustand, noch auch nur mit dem Eroberungszustand inmitten widerstandsfähiger Massen. Der Arier, der bei seinem Hang zu Abenteuern vornehmlich in der einen oder anderen dieser schwierigen Lagen lebte, hatte zu viel praktischen Menschenverstand, um nicht das Beilmittel gegen das llebel zu entdecken und die Möglichkeiten aufzusuchen, seine Unwendung mit den Begriffen von persönlicher Unabhängig= feit, die ihm vor Allem am Berzen lagen, in Einflang zu bringen. Co fam er benn auf ben Gedanken, daß mit bem Augenblick, wo er ins Feld zog, ganz eigene, ganz besondere, der regelmäßigen Berfassung des Staatsförpers völlig fremde Beziehungen zwischen dem Unführer und den Kriegern Blatz greifen follten, und diese neue Ordnung der Dinge wurde in folgender Beise begründet:

Ein befannter Krieger erschien vor der Volksversammlung und bot sich zum Führer in dem geplanten Feldzuge an. Zuweilen, namentlich in Angriffsfällen, gab er sogar den ersten Gedanken dazu ein. Andere Male unterbreitete er nur einen Kriegsplan, der ihm eigen war, und den er der Situation anpaßte. Dieser Bewerber um die Besehlshaberstelle war sorgfältig darauf bedacht, seine Ansprüche auf seine früheren Thaten zu stützen und seine erprobte Tüchtigkeit zur Geltung zu bringen. Ein Mittel der Berlockung aber, das er mit dem größten Erfolge anwenden konnte, und das ihm den Borrang vor seinen Mitbewerbern sicherte, war vor Allem das verbürgte Anerbieten an alle Diejenigen, die unter seinem Commando kämpsen würden, ihnen persönliche Bortheile zu gewähren, würdig, ihren Muth und ihre Begehrlichkeit zu reizen. So entspann sich ein Wettstreit und ein Ueberdieten zwischen den Bewerbern und den Kriegern. Letztere konnten nur durch Ueberzeugung oder durch Berlockung dazu bestimmt werden, bei dem Untersnehmer, der ihnen Thaten, Ruhm und Beute verhieß, in Dienst zu treten.

Man begreift, daß viel Beredsamkeit und eine einigermaaßen achtungswürdige Vergangenheit für Diejenigen, welche das Commando anstrebten, unbedingt nöthig war. Man verslangte von ihnen nicht, wie von den Drottinns oder von den Grasen, die Vornehmheit der Geburt; was sie aber unersläßlich besitzen mußten, war militärisches Talent, und noch mehr eine Freigebigkeit ohne Grenzen gegen den Krieger. Sonst hätte es unter ihrer Fahne nur Gesahren ohne Hossenung auf Sieg und Belohnung gegeben.

Hatte aber der Arier sich einmal überzeugen lassen, daß der Mann, der ihn warb, alle ersorderlichen Eigenschaften wirklich besaß und, nachdem er seine Bedingungen gemacht, bei ihm Dienste genommen, dann trat alsbald ein ganz neues Verhältniß zwischen ihnen ein.\*) Der freie Arier, der unumschränkte Herr seines Odals, verzichtete für eine gegebene Zeit auf den Gebrauch der meisten seiner Vorrechte und wurde, immer unter Achtung der gegenseitigen Verbindlichkeiten, der Dienstmann seines Kriegssührers, dessen Macht so weit gehen konnte, daß er sein Leben in der

<sup>\*)</sup> Das Recht des freien Mannes, sich seinen Führer zu wählen, erhielt sich sehr lange in der angelsächsischen Versassung. Die Ausseleger des Doomsday-Book nennen es Commendatio. Palgrave, Rise and Progress of the English Commonwealth. t. I. p. 15.

Hand hatte, wenn er den Pflichten, die er übernommen, nicht nachkam.

Der Kriegszug begann; er verlief glücklich. Im Princip gehörte die Beute gang und gar dem Führer, aber unter der ausdrücklichen und ftrengen Berpflichtung, fie mit feinen Gefährten zu theilen, und zwar nicht nur in dem Umfange der ausgetauschten Zusagen, sondern mit äußerster Ber= schwendung. Diesem Gebote untren werden, wäre ebenso gefährlich wie untlug gewesen. Die ftandinavischen Gefänge nennen mit Absicht den berühmten Kriegsführer "den Feind des Goldes", weil er solches nicht behalten darf; den "Wirth der Belden", weil er seinen Stolz darein setzen muß, fie in seiner Wohnung zu beherbergen, sie an seiner Tafel zu versammeln, ihnen lange Festschmause, Bergungungen jeder Urt und kostbare Geschenke freigebig zu spenden. Dies sind die Mittel, und zwar die einzigen, sich ihre Freundschaft zu erhalten, ihren Beistand zu sichern, und folglich seinen Ruf mitsammt seiner Macht zu behaupten. Ein habgieriger und selbstsüchtiger Kührer wird alsbald von Jedermann verlassen und tritt ins Nichts zurück.\*)

Ich habe hier soeben gezeigt, wie der siegreiche Feldberr mit der Beute an sahrender Habe, Geld, Wassen, Rossen und Sclaven versahren konnte. Wenn aber außer diesem Gewinn auch uoch ein Land in Besitz genommen war, so erhielt das Princip der Freigebigkeit nothgedrungen ganz andere Unwendungen. In der That, das eroberte Land bekam die Bezeichnung riki, d. h. absolut regiertes,

<sup>\*)</sup> Es besteht eine vollkommene Aehnlichkeit zwischen den Tugensden, die man hier von einem Kriegshänptlinge verlangte, und dem Ideal des arischeindischen Familienhanptes, wie es das Ramayana beschreibt: "Capi di famiglia che vissero casti colle loro consorti, coloro che donarono con larghezza vacche, oro, alimenti e terre, quelli che diedero altrui sicuranza e coloro che furon veridici." Goresio, a. a. D. t. VI. p. 394.

unterworfenes Land; ein Titel, den zurückzuweisen die echt arischen Gebiete, die Odalländer, sich zur Ehrensache machten, weil sie sich als durch und durch frei bestrachteten.\*)

Im riki waren die besiegten Bevölkerungen vollständig in die Hand des Kriegsführers gegeben\*\*), welcher sich mit der Bezeichnung konungr schmückte, einem militärischen Titel, dem Unterpfande einer Macht, welche weder dem Drottinn noch dem Grafen zufam. Die Beherrscher des höchsten Nordens wagten erst sehr spät, sich seiner zu bemächtigen, da sie Landestheile regierten, die, ihrer Krone nicht durch das Schwert gewonnen, ihnen auch nicht das Recht eintrugen, ihn anzunehmen.

Der konungr also, der angelsächstische king, der deutsche könig\*\*\*), verlieh seinen Leuten, streng verpflichtet, wie er war, sie an allem Gewinn, den er selbst einheimste, theilnehmen zu lassen, Grundstücke. Aber da die Krieger diese Art Geschenke nicht mit von dannen nehmen konnten, so genossen sie sie auch nur solange, als sie ihrem Führer treu blieben, und dieses Berhältniß brachte für sie als

<sup>\*)</sup> Norwegen hat den Titel riki nie geführt, und ebensowenig Jsland, während es ein Gardarike gegeben hatte, und alle germanissichen Eroberungen im übrigen Europa diese Bezeichnung trugen. Munch, a. a. D. S. 112 und Anm. 2.

<sup>\*\*)</sup> Savigny, Geschichte des röm. Rechts im Mittelalter. Bb. I, Seite 229.

<sup>\*\*\*)</sup> Wir dürsen indessen nicht aus den Augen verlieren, daß dieser König durchaus nicht die Physignomie des keltischen oder itaslischen Königs trug, wiewohl er dem macedonischen Pasikeis aus der Zeit vor Alexander schon eher glich. Ein König im Beowulfsliede neunt sich folces hyrde, der Hirt des Volkes, wie in der Flias. Kemble, The anglo-saxon poem of Beowulf, v. 1213, p. 44. Der gothische thiudans und der angelsächsische theoden bedeuten ebenso Denjenigen, welcher das Volk ansührt. Diese Titel sind sämmtslich mehr die eines Kriegers als eines Regierenden.

Grundbesitzer eine ganze Reihe von Pflichten mit sich, die der Berfassung des Odal fremd waren.

Das so mit Vorbehalt besessene Gut hieß keudum. Es bot für die Entwicklung der germanischen Macht größere Vortheile als die erste Form des Besitesverhältnisses, weil es den unabhängigen Sinn des Ariers zwang, der leitenden Obergewalt einen größeren Einsluß zu überlassen. Es bereitete so das Aufkommen von Gesetzeseinzichtungen vor, die geeignet waren, die Rechte des Bürgers und die des Staates in Ginklang zu bringen, ohne die einen zum ausschließlichen Vortheil der anderen zu vernichten. Die semitisieren Völker des Südens hatten nie die leiseste Vorstellung von einer solchen Vereinbarung gehabt, da es bei ihnen Sitte war, daß der Staat alle Rechte für sich in Anspruch nahm.

Die Einrichtung des feudum brachte nebenher auch noch weitere Ergebnisse mit sich, die vermerkt zu werden verdienen. Der Rönig, der es verlieh, wie der Rrieger, der es empfing, hatten das gleiche Interesse daran, seinen Raufwerth nicht gefährden zu laffen. In den Augen des Ersteren war es ein Geschenf auf Zeit, das in seine Sande Burudfallen tonnte, falls ber Mugnießer gum Sterben fam, oder seine Berpflichtung aufhob, um, was ziemlich häusig vorfam, unter einem anderen Guhrer Abenteuer zu fuchen. Für einen jolchen vorauszusehenden Fall ungte das Grundftud wurdig bleiben, für einen Erfatzmann als Röder zu dienen. Für den Krieger war der Besitz eines Landguts nur insoweit ein Vortheil, als dieses Früchte trug; und da er weder Luft noch Zeit hatte, sich selbst mit der Boden= cultur zu beschäftigen, jo unterließ er nie, unter Burgschaft seines Oberherrn ein Uebereinkommen mit den ehe= maligen Besitzern zu treffen, denen er den vollkommenen und friedlichen Besitz eines Theiles überließ, während er ihnen das Nebrige in Pacht gab. Es war dies ein weises

Berfahren, das vordem die Dorier und die Thessalier sehr geschickt gehandhabt hatten. Die Folge davon war, daß die germanischen Besitzergreisungen, trot der übrigens durch die beredte Feigheit der Scriptores historiae Augustae wahrscheinlich etwas übertriebenen Ausschreitungen der ersten Zeiten, Alles in Allem doch ziemlich mild, von den Bölfern nur mäßig gesürchtet und ohne allen Bergleich unendlich viel einsichtiger, menschlicher und weniger verderblich waren als die brutalen Colonisationen der Legionssoldaten und die grausame Berwaltung der Proconsuln zu der Zeit, wo die römische Politif in der höchsten Blüthe ihrer Civilisiation stand.\*)

Es könnte scheinen, als habe das keudum, diese Belohnung der kriegerischen Leistungen, dieser glänzende Beleg glückgekrönten Muthes, alle nöthigen Eigenschaften besessen, um sich die Gunst der össentlichen Meinung bei kriegerischen Stämmen, die den Gewinn sehr wohl zu würdigen wußten, zu erwerben; und doch war es nicht so. Der Kriegsdienst im Solde eines Oberansührers widerstrebte vielen Männern, und namentlich solchen von hoher Geburt. Diese hochsahrenden Geister fanden etwas Demüthigendes darin, Geschenke aus der Hand von Ihresgleichen, ja manchmal sogar von Solchen zu empfangen, die sie als an Reinheit

<sup>\*)</sup> Im Allgemeinen kann man sagen, daß die Ansprüche der Germanen, welche in die imter römischer Botmäßigkeit stehenden Gebiete eingedrungen waren, sich darauf beschränkten, daß sie ein Trittel der Ländereien nahmen. Savigny, das röm. Recht im Mittelalter. Bd. I, S. 289 Die Burgunder gehörten zu den Härtesten. Sie wollten die Hälfte von Haus und Garten, zwei Drittel des aufturfähigen Landes und ein Drittel der Sclaven haben; die Wälder blieben gemeinsam. Der Römer wurde für den hospes des Burgunders erklärt. Jeder vom Könige noch anderweitig dotirte Krieger mußte seinem "Wirthe" das Grundstück, auf das er Auspruch hatte, überlassen, und wenn er seinen Antheil an Grund und Boden verkausen wollte, so war der Wirth der gesetzlich erstberechtigte Käuser. Ebd. S. 254 si.

der Abstammung unter sich stehend betrachteten. Ebenso machten alle erdenklichen Vortheile sie nicht blind gegen den Nebelstand, der darin lag, daß sie die volle Vethätigung ihrer Unabhängigkeit eine Zeitlang unterbrechen, wenn nicht für immer verloren gehen ließen. Wenn sie in Folge einer Unfähigkeit irgend welcher Art nicht selbst dazu berusen waren, zu besehligen, so zogen sie es vor, sich nur an den wahrhaft volksthümlichen Kriegszügen oder an solchen zu betheiligen, die sie sich im Stande sühlten außeschließlich mit den Kräften ihres Odals zu unternehmen.

Es ift fehr merkwürdig zu feben, wie diese ihre Gesimming dem strengen Urtheil eines gelehrten Siftorifers vorgreift, der in seinem tiefen Sasse gegen die germanischen Racen sich hauptsächlich auf die Berhältnisse des Kriegsdienstes ftützt und fie zum Vorwande nimmt, um den Gothen Bermanrichs wie den Franken der ersten Merowinger jeden echten Begriff von politischer Freiheit abzusprechen. Aber es ist sicher nicht weniger merkwürdig, die heutigen Angelsachsen, diesen letten, allerdings sehr verunstalteten, aber immer doch den alten germanischen Kriegern noch ein Wenig ähnlichen Bolkszweig, die zuchtlosen Bewohner von Kentucky und Mabama, zugleich dem Berdict ihrer ftolzesten Ahnen und dem des gelehrten Herausgebers des Polyptique d'Irminon Trot bieten zu sehen. Sie treten in Masse in den Sold der Pioniere, die sich anbieten, sie unter den Gingeborenen der neuen Welt und in den gefährlichsten Prairieen des Westens ihr Glück versuchen zu lassen, ohne daß sie dadurch ihren Principien eines wilden Republicanismus das Mindeste zu vergeben glaubten.\*) Das vermag doch gewiß

<sup>\*)</sup> Der Mann, welcher mehrere Jäger, Ackersleute ober Beamte in seinen Dienst nimmt und sie in die Wildniß führt, wird von ihnen unit dem militärischen Titel captain benannt, wiewohl er im Grunde ein Kansmann oder ein Urbarmacher von Wäldern ist.

die übertreibenden Neußerungen alter und neuer Zeit genügend zu widerlegen.

Uls Besitzer eines Odals oder als Nuknießer eines feudum zeigt sich uns der germanische Arier gleichermaaßen dem Gemeindefinn des Slaven, des Relten und des Römers fremd. Die hohe Vorstellung von seinem versönlichen Werthe und der daraus sich ergebende Bang gur Isolirung beherrschen sein Denken unbedingt und geben ihm seine Gesetheseinrichtungen ein. Der Genoffenschaftsgeist fann ihm also nicht vertraut sein. Er weiß sich ihm selbst im Kriegsleben zu entziehen; denn diese lettere Ginrichtung ist bei ihm nur das Ergebniß eines Bertrages, den jeder einzelne Krieger mit dem Feldherrn eingeht, und bei dem von den übrigen Gliedern des Beeres gang abgesehen wird. Gehr eifersüchtig auf seine Rechte und auf seine Vorrechte, gibt er sie nie, auch nicht das kleinste Theilchen, preis: und wenn er sich dazu versteht, ihren Gebrauch einzuschränken oder einzustellen, so geschieht es, weil er in diesem zeitweiligen Zugeständniß einen unmittelbaren, thatsächlichen und gang augenscheinlichen Bortheil findet. Er macht mit weit offenen Augen über seinen Interessen. Endlich ift er, als beständig mit seiner Personlichkeit und dem, was sich unmittelbar auf sie bezieht, beschäftigt, nicht im materiellen Sinne patriotisch und empfindet nicht die leidenschaftliche Liebe zu feinem Simmel, zu seinem Boden und zu seinem Geburtsort. Er hängt fein Berg an die Wefen, die er immer gekannt hat, und thut es voll Liebe und Treue, nicht aber an die Dinge; und so wechselt er ohne Bedenken Landschaft und himmelsftrich. Sierin haben wir einen der Schlüffel zum Charafter des Ritterthums im Mittelalter und den Grund der Gleichgültigkeit, mit welcher der Angelfachse Umerifas, fo fehr er auch sein Baterland liebt, doch so leicht feine Beimathgegend verläft und ebenso das Stück Land, das er von seinem Bater überkommen hat, verkauft oder vertauscht.

Gleichgültig gegen den Charafter der Dertlichkeit, ist es der germanische Arier auch gegen die Nationalitäten und bringt ihnen Liebe oder Widerwillen nur entsprechend den Begiehungen, in welchen diese unvermeidlichen Medien gu seiner eigenen Berson stehen, entgegen. Er betrachtet alle Fremden, und wären sie auch von seinem Bolfe, von vornherein in annähernd gleichem Lichte, und abgesehen davon, daß er für sich eine Neberlegenheit beansprucht, abgesehen ferner von einer gewissen Partheilichkeit für seine Stammes= genossen, ist er ziemlich frei von angeborenen Vorurtheilen gegen Die, welche ihm nahen, aus welchem fernen Lande sie auch kommen mögen; und so wird er, wenn es ihnen vergönnt ift, seinem Auge wirkliche Berdienste zu offenbaren, sich auch nicht weigern, deren wohlthätige Wirkungen an-Daher fommt es, daß er thatsächlich den zuerfennen. Rymren und Claven seiner Umgebung fehr bald eine Achtung gewährte, die dem entsprach, was fie ihm an friegerischen Tugenden oder hänslichen Unlagen etwa zeigten. Seit den erften Tagen seiner Eroberungen führte der Bermane die Knechte seines Ddals, und noch lieber die Leute feines feudum, in den Rrieg. Während er felbst der ge= dungene Gefährte des Kriegshauptes war, fämpfte dieses Gefolge niederen Ranges unter feiner Führung und hatte Untheil an allem seinem Gewinn. Er erlaubte ihm, Ehren einzuernten und erkannte diese Ehren großherzig an, wenn sie wohl erworben waren; er huldigte dem Ruhm, wo er sich zeigte; ja, noch mehr, er ließ seinen Besiegten reich werden und verhalf ihm so durch alle diese Mittel zu einem Erfolge, der nicht ausbleiben konnte und auch wirklich eintrat: daß nämlich dieser Besiegte mit der Zeit Seinesgleichen wurde. Schon vor den Ginfällen des fünften Jahrhunderts hatten diese bedeutsamen Grundsätze und Alles, was aus ihnen folgte, ihren Ginfluß ausgeübt und

ihre Früchte getragen.\*) Wir werden bald den Beweis dafür sehen.

Die germanischen Bölker hatten sich ursprünglich unr aus Rozolanen, aus Ariern, gebildet; aber zur Zeit, da sie noch fast geschlossen die skandinavische Halbinsel bewohnten, hatte der Krieg in den Odals bereits drei Klassen von Personen vereinigt: die eigentlichen Arier oder die jarls: sie waren die Herren\*\*); die karls, Ackerbauer, seshaste Bauern, Zinsmannen des Jarl, Leute aus weißer Mischelingsfamilie, Slaven, Kelten oder Jötunen\*\*\*); sodann die thraels, die Sclaven, eine schwarzbraune, häßliche Race, in der man unmöglich die Finnen verkennen kann.+)

Diese drei Klassen, die sich in den germanischen Staaten ebenso von selbst, ebenso nothwendig gebildet hatten wie dei den alten Hellenen, machten zuerst die ganze Gesellschaft auß; aber die bald sich vollziehenden Mischungen gaben zahlreichen Blendlingen das Leben; die Freiheit, in den Krieg zu ziehen und sich folglich zu bereichern, welche die germanischen Sitten den Karls verliehen, kam den Mischlingen, welche die Klasse von Bauern durch Verbindung mit der herrschenden Klasse von Bauern durch Verbindung mit der herrschenden Klasse erzeugt hatte, zu Statten, und während die den Gesahren der Schlachten an erster Stelle außgesetzt reine Race allmählich bei den meisten Stämmen an Zahl abnahm und sich auf die Familien beschränkte, die man die göttlichen nannte und auß denen man nach dem Herfommen außschließlich die Drottinns und die Grafen

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. I, S. 38. Ich verweise auf diese Stelle, wo ich das doppelte Geseth der Attraction und der Repulsion angedeutet habe, das dei den Racenmischungen waltet und das in seinem ersteren Theile zugleich das Zeichen der Anlage zur Civilisation bei einer Race und die treibende Kraft ihres Verkalles ist.

<sup>\*\*)</sup> Rîgsmâl Str. 23-31.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebd. Str. 14—18.

<sup>+)</sup> Gbd. Str 2-7.

wählen durfte, sahen die Halbgermanen aus ihren Reihen unzählige reiche, tapfere, beredte, beim Bolke beliebte Un= führer hervorgehen, welchen es freiftand, ihren Mitburgern Feldzugspläne und Anschläge auf Abenteuer vorzulegen, und welche dabei nicht weniger Gefährten fanden, die ihnen Gehör gaben, als etwa Helden edlerer Abfunft. Darans ergaben sich Wirkungen aller Art, die deufbar verschiedensten, widersprechendsten, aber alle gleich leicht zu begreifen. In gewissen Ländern, wo die Reinheit der Herfunft immer noch geschätt, aber äußerst felten geworden war, gewann der Titel jarl einen angevordentlichen Werth und verschmolz schließlich nut dem des konunge oder Königs; aber dort auch wurde letterer schnell durch die von Hause aus sehr bescheidenen Benennungen fylkir und hersir im Werthe eingeholt, welche anfänglich nur von Hauptleuten niederen Ranges getragen worden waren. Diese Art Berschmelzung fand in Standinavien unter bem Schutze ber, im Sinne der Race, wahrhaft regelrechten Regierung der alten Drottinns ftatt. Dort, auf diesem durch und durch arischen Boden, waren die Jarls, die Konungrs, die Fustirs, die Berfirs, thatsächlich nur Belden ohne Unt, oder, wie wir in unserer Berwaltungssprache sagen würden, Generale zur Disposition. Alles, was die öffentliche Stimme ihnen bewilligen konnte, war ein gleicher Antheil an der Ehrer= bietung, die dem Geburtsadel zu Theil wurde, wiewohl fie diesen nicht alle befagen; aber man war durchaus nicht verfucht, ihnen eine Gewalt über das Volk zu geben. Auch wurde es der Militärmonarchie - denn das ist ja die moderne Monarchie, als die Tochter des germanischen Kriegsfürstenthums - fehr schwer, sich in den ftandinavischen Ländern zu befestigen. Gie brachte es dahin erft nach langer Zeit und langen Känipfen, nachdem fie die Menge der Könige, Landfönige, Meerfönige, Bandenkönige, in der sie sich fast verlor, beseitigt hatte.

Gang anders verliefen die Dinge in den eroberten Ländern, wie in Gallien und Italien. Da der Stand des Jarl oder ariman, mas ganz dasselbe ift, dort nicht mehr durch die freien Formen der heimischen Regierungs= weise gestützt, noch durch den Besitz des Odals gehoben war, so sank er schnell unter der Einwirkung des Militär= fönigthums, das die besiegten Bölker regierte und den fiegreichen Ariern gebot. So verlor der Titel ariman\*), an= statt, wie in Standinavien, an Bedeutung zu gewinnen, und wurde bald nur noch den Kriegern von freier Geburt, aber niederem Range, gegeben, indem die Könige sich unmittelbarer mit ihren mächtigsten Gefährten umgeben hatten, mit den Männern, die das bildeten, was fie ihren trustis nannten, mit ihren Getreuen - alles Leute, welche unter bem Namen leudes, oder Befiger von Odals, d. h. durch einen Willensact des Herrichers nach der alten Form fünstlich gebildeten Gütern, allein und ausschließlich den Hochadel vertraten. Bei den Franken, den Burgundern, den Langobarden kam der Ariman oder, nach der lateinischen llebersekung, der bonus homo, allmählich dahin, daß er nur noch ein einfacher ländlicher Grundbesitzer war; und um den Lehnsberrn zu verhindern, den gesekmäßigen, aber nicht mehr racenächten Bertreter der alten Arier zum Leibeigenen zu machen, bedurfte es der Autorität mehr als einer Bersammlung, die übrigens nicht immer über die Macht der Umstände obsiegte.

Alles in Allem waren in sämmtlichen ursprünglich germanischen, wie auch in denjenigen Ländern, die es erst durch Eroberung wurden, die Grundsätze der Beherrscher übereinstimmend dieselben, und zwar von einer außerordentslichen Großmuth gegenüber den besiegten Racen.

<sup>\*)</sup> Bei den Angelsachsen sagte man sokeman. Palgrave, a. a. D., T. I, p. 15.

Abgesehen von der Bestrafung dessen, was man die focialen, die Staatsverbrechen nennen fann, wie Berrath und Keigheit por dem Keinde, würde uns die germanische Gesekgebung heutzutage nachsichtig und mild bis zur Schwäche erscheinen. Sie kannte die Todesstrafe nicht\*) und brachte für die Mordverbrechen den Bergleich durch Geldzahlung zur Unwendung. Das war sicherlich eine fehr auffallende Milde bei Menschen von einer so außerordentlichen Energie, deren Leidenschaften gewiß fehr heftig waren. Man hat sie dafür gelobt, man hat sie dafür getadelt; aber man hat vielleicht die Frage ein Wenig oberflächlich geprüft. mit voller Sachfenntniß ein endgültiges Urtheil zu fällen, muß man hier zwischen der Rechtsprechung, die unter der Autorität oder vielmehr der Leitung des Drottinns, und später dem entsprechend des Konunge oder Militärkönigs erfolgte, und derjenigen unterscheiden, welche in den Odals geübt wurde und gang anders gewaltig und gang unbestritten aus dem unbedingten Willen und der Initiative des arischgermanischen Familienhauptes hervorging. Diese Unterscheidung liegt nicht allein in der Natur der Sache, sondern ist auch nothwendig, um den Grundgedanken der Geldent= schädigung bei der Criminalrechtsprechung zu begreifen.

Der Besitzer des Odals, der oberste Herr aller Beswohner seiner Besitzung und ihr Richter in letzter Instanz, folgte sicher in seinen Urtheilen den Eingebungen eines ansgeboren strengen Sinnes, der sich der Anschauung der Wiedervergeltung zuneigte, jenem Gesetze, das das natürs

<sup>\*)</sup> Selbst für den Königsmord war bei den Angelsachsen die Entzschädigung durch Geld zulässig. Man hatte sich damit begnügt, sie auf den höchsten Satz zu steigern. Kemble, t. I, p. 123. Indessen hatten die Herrscher dieses germanischen Zweiges die Einrichtung getrossen, daß sie mit dem Titel eines the 6 den oder Kriegsherrn den eines dryhten oder bürgerlichen Oberherrn auf ihrem Hanpte vereinigten, was die Führer der Gothen und der Franken nicht thaten. Ebd. II, 23.

lichste von allen ist, und dessen Ungerechtigkeit einzig eine sehr geläuterte Einsicht, gestützt auf die Ersahrung von sehr verwickelten Fällen, erkennen lehrt. Kein Zweisel, daß man in diesem Kreise heimischer Rechtsprechung Auge um Auge und Zahn um Zahn verlangte. Es wäre sogar nicht einmal möglich gewesen, zu der Beilegung durch Geldzahlung seine Zuslucht zu nehmen; denn Nichts beweist, daß die geringeren Mitglieder des Odals in den wahrhaft arischen Zeiten das persönliche Eigenthumsrecht besessen.

Aber wenn das Verbrechen außerhalb des von dem Familienhaupte geleiteten Binnenkreises geschah und zum Opfer einen freien Mann hatte, wurde plötlich die Beftrafung durch jene Alles umftogenden Schwierigkeiten verwickelter, welche beim Wiedergutmachen des Unrechts eines Unabhängigen gegen Seinesgleichen in Fülle hervortreten. Man nahm wohl im augenscheinlichen Interesse der socialen Bande im Princip an, daß die durch die Versammlung der freien Männer unter dem Borfits des Drottinns oder des Grafen vertretene Gemeinde das Recht hätte, die Störungen der öffentlichen Ruhe - eines Zustandes, den bestmöglichst aufrechtzuerhalten jene Gewalten zur Aufgabe hatten - zu strafen. Der heikle Punkt war nur, den Umfang dieses Rechts festzustellen. Es fanden sich ebenso Viele, die gewillt waren, es in möglichst enge Grenzen einzuschränken, als es unpartheiische Richter, d. h. germanische Arier, gab, benen es am Bergen lag, die Unabhängigkeit eines Jeden gegen die etwaigen Uebergriffe der Gemeinde zu schützen. So wurde man dahin geführt, die Lage der Schuldigen in einem ausgleichenden Lichte zu betrachten, und in den meisten Fällen an die Stelle der Auffassung der Züchtigung die eines annähernden Schadenersages zu setzen. Nachdem es sich einmal auf diesen Boden gestellt, betrachtete dann das Gesetz den Mord als eine vollendete Thatsache, die nicht mehr rückaängig zu machen war, und davon es nur die

Folgen einzuschränken hatte, so weit die Familie des Getödteten dabei in Betracht kam. Es beseitigte so gut wie jede Absicht auf eine Ahndung, schätzte den Schaden materiell ab und gebot auf Grund einer Summe, welche es als Nequivalent für den Berlust des Maunes ausah, den die Mordthat aus der Jahl der Lebenden getilgt und seinem Kreise entrissen hatte, Bergebung, Bergessen und Wiedersehr des Friedens. Bei diesem Bersahren wurde der Berlust für um so beträchtlicher angenommen, je höher der Absgeschiedene im Range stand. Der Kriegssührer galt mehr als der einsache Krieger, dieser mehr als der Landmann, und sicherlich mußte ein Germane höher gewerthet werden, als einer seiner Besiegten.

Mit der Zeit wurde diese Auffassung, welche in den Feldlagern wie in den Gauen Cfandinaviens bethätigt wurde, zur Grundlage aller germanischen Gesetgebungen, wiewohl sie ursprünglich nur eine Folge der Ohnmacht des Gesetzes war, Diejenigen, welche das Gesetz machten, zu er= reichen. Sie unterdrückte den Rechtsbrauch der Odals in dem Maage, wie diese an Zahl abnahmen und fodann ihre Privilegien eingeschränkt werden saben, in dem Maaße wie die Unabhängigkeit der Glieder des Volkes eine weniger unbedingte, wie das feudum die gewöhnlichste Besitzform wurde, und dementsprechend die Könige größeren Ginfluß gewannen, wie endlich die durch die Eroberung vereinigten und als Eigenthümer des Bodens anerkannten Massen sich in den Stand gesett sahen, sich wegen ihrer Uebelthaten und Verbrechen abzufinden gleichwie die edelsten Perfönlich= feiten, die Leute vornehmster Abkunft, wegen der ihrigen.

Der germanische Arier wohnte nicht in den Städten; er verwünschte den Aufenthalt darin und schätzte demzusolge ihre Einwohner gering. Gleichwohl zerstörte er diejenigen nicht, die ihm der Sieg in die Hand gab, und im zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung zählte Ptolemäos noch vier-

undneunzig hervorragende Städte zwischen Rhein und Oftsee auf, alte Gründungen der Relten oder der Slaven und von diesen noch bewohnt.\*) Allerdings geriethen unter der Berrschaft der von Norden gekommenen Eroberer diese Städte in eine Periode des Verfalles. Geschaffen durch die unvollfommene Enltur zweier ziemlich streng utilitaristischer Misch= lingsvölfer, unterlagen sie zwei allmächtigen, wiewohl mittel: baren Wirkungen der Eroberung, die über sie hereingebrochen war. Indem die Germanen der einheimischen Jugend die Luft erweckten, ihre Sitten anzunehmen, indem fie die Krieger des Landes einluden, an ihren Feldzügen und damit zugleich an ihren Ehren und an ihrer Beute theilzunehmen, brachten fie dem feltischen Adel bald Geschmack an ihrer Lebensweise bei. Dieser vermischte sich immer enger und enger mit ihnen. Die Klasse der Kaufleute und Gewerbtreibenden wiederum, die mehr ans haus gefesselt waren, konnte bei der Unvollkommenheit ihrer Erzeugnisse nur schwer den Wettbewerb mit den Fabricanten Roms aushalten, die, fehr frühzeitig an den Grenzen des Zehntlandes anfässig, den Germanen italische oder griechische Waaren lieferten, welche weit weniger theuer oder zum Mindesten unendlich viel schöner und besser waren als die ihrigen. Das ist einmal der doppelte und fichere Vorzug einer vorgeschrittenen Civilisation. Genöthigt, die römischen Muster nachzuahmen, um sich dem Geschmack ihrer Herren anzupaffen, konnten die Handwerker des Landes von dieser Arbeit einen wirklichen Gewinn nur erhoffen, wenn sie sich förmlich in den Dienst der Besitzer von Odals und Lehensgütern begaben, indem diese Letteren eine natürliche Neigung hatten, alle Leute, die ihnen von einigem Nuten fein konnten, unter ihrem unmittelbaren Schutz und Einfluß zu vereinigen. So entvölkerten sich allmählich die Städte und murden zu obscuren Glecken.

<sup>\*)</sup> H. Leo, Vorlesungen über die Geschichte des deutschen Volkes und Reiches. Halle 1854. Bb. I, S. 194.

Tacitus, der durchaus in den Helden seiner Flugschrift nur schätbare Wilde sehen will, hat Alles, was er in Betress der Civilisation von ihnen erzählt, gefälscht.\*) Er stellt sie wie philosophische Banditen dar. Aber, ganz abgesehen davon, daß er sich selbst ziemlich oft widerspricht und daß andere, dem seinigen an Werth mindestens ebenbürtige, gleichzeitige Zeugnisse uns in den Stand sehen, den wirkslichen Thatbestand wiederherzustellen, braucht man nur auf die Ergebnisse der in den ältesten Gräbern des Nordens vorgenommenen Ausgrabungen zu blicken, um sich zu überzeugen, daß trotz der salbungsvollen Declamationen des Schwiegersohnes des Agrippa die Germanen, jene Helden, die er im llebrigen mit Recht seiert, weder arm, noch unzwissend, noch ungesittet waren.\*\*)

<sup>\*)</sup> Unter auberen Behauptungen, die sich bestreiten lassen, sinden wir folgende (Germ. 19): "Litterarum secreta viri pariter ac seminae ignorant." Man kaun diese Stelle nur erklären, indem man sie bloß auf einige sehr gemischte und ausnehmend arme Stämme bezieht. Alle Worte zur Bezeichnung der Schrift sind gothisch, und wenn das Neu-hochdeutsche den Ausdruck schreiben dem Lateinischen entlehnt hat, so beweist das eben nur, daß die Deutschen nicht wesenhaft germanisch sind. Man sindet im Ulsslas spilda, Tafel zur Auszeichnung der Rumenzeichen; vrits, ein eingerister Strich oder Buchstabe; meljan, gameljan, schreiben, malen; boka, ein aus Buchenrinde gebildetes Buch u. s. w. W. Grimm, Ueber deutsche Kunen, S. 47.

<sup>\*\*)</sup> Sie hatten ihre Bronceperiode gehabt, ehe sie im Norden anstauen, und wahrscheinlich, ehe sie das Gardarife eroberten. Munch, a. a. D., S. 7. Alle in Dänemarf aufgesundenen Alterthümer aus dieser Zeit sind keltisch. Ebd. — Worsaae, lettre à M Mérimée, Moniteur universel du 14 avril 1853. Wenn übrigens auch die Germanen Geschunack genug hatten, um die Erzeugnisse der Künste zu schähen, so ist es doch gewiß, daß sie selbst — sie, die für die Poesie so reich begabt waren — keine schöpferische Anlage sür die bildenden Künste besaßen. Worsaae hat mit Recht gesagt: "Wan wird bemerken, daß der Ginstuß der Künste Koms für den ausmerksamen Beobachter, der unsere Alterthümer aus der Eisenzeit prüft, augenscheinlich ist. Bereits vor den großen normannischen Zügen ahmten die Standinavier römische

Das Haus des Odals glich den schmutzigen, halb in die Erde vergrabenen Wohnungen, die der Verfasser der "Germania" mit so großem Behagen in stoischer Beleuchtung schildert, nicht. Allerdings gab es diese traurigen Schlupf-winkel; aber es waren die Zusluchtsstätten der kaum germanisirten keltischen Racen oder der Bauern, Karls, der Ackersleute des Gutes. Man kann ähnliche noch in gewissen Theilen von Süddeutschland, und vor Allem im Canton Appenzell sehen, wo die Leute behaupten, daß ihre herkömmsliche Bauart besonders geeignet sei, sie gegen die Unbilden des Winters zu schützen. Dies war der Grund, den bereits die alten Erbauer ansührten; aber die freien Männer, die arischen Krieger, wohnten besser, und vor allen Dingen weniger eng.\*)

Wenn man in ihre Behausung eintrat, befand man sich zuerst in einem gewaltigen Hose; dieser war von versichiedenen, allerlei Arbeiten des landwirthschaftlichen Lebens gewidmeten Bauten eingeschlossen: Stallungen, Waschhäusern, Schmieden, Werkstätten und Nebengebäuden aller Urt, alles mehr oder minder ansehnlich, je nach dem Vermögen des Herrn. Dieser Complex von Gebäuden war von starkem Pfahlwerk umgeben und vertheidigt. Im Mittelpunkt erhob sich das Herrenhaus, das eigentliche Odal, das starke, vers

Muster nach, wenn sie auch durch die Art der Arbeit ihren Waffen und Schmucksachen ein besonderes Gepräge gaben." Es ist überstüssighier zu wiederholen, daß auch die bestbegabten Racen künstlerisch productiv nur durch irgend eine Berührung mit der schwarzgemischten Art werden; die Skandinavier aber hatten diese nicht gehabt.

<sup>\*)</sup> Man kann unschwer in den lateinischen Schriftstellern Erwähnungen einer gewissen Auzahl germanischer Paläste oder Schlösser aussinden. Das Scopesvidsidh serner nennt Heorot im Laude der Hadubarden (Ettmüller, Beowulfslied, Ginl. S. XXXIX), sodaun Hreosnabeorh im Lande der Geaten; Finnesburh bei den Friesen; Headhoraemes und Hronesenaes in Schweden. Das Beowulfselied nennt ebenfalls alle diese Wohnsige.

schiedenfarbig bemalte hölzerne Säulen stützen und zugleich zierten. Das Dach, an welchem sich geschnitzte, vergoldete oder mit glänzendem Metall eingesaßte Friesen hinzogen, war gewöhnlich von einem geweihten Bildniß, einem religiösen Sinnbilde, wie z. B. dem geheimnißvollen Eber der Freia, gekrönt.\*) Der größte Theil dieses Herrenshauses wurde von einem ungehenren Saale eingenommen, der mit Trophäen geschmückt war, und in dessen Mitte ein riesig großer Tisch stand.

Dort empfing der germanische Arier seine Gäste, versammelte er seine Familie, sprach er Recht, opferte er den Göttern, gab er seine Festmähler, hielt er Rath mit seinen Leuten und theilte ihnen seine Geschenke aus. Wenn er sich bei eingetretener Nacht in die inneren Gemächer zurückzog, sachten seine Gesährten die Flammen des Heerdes wieder an, legten sich auf den Bänken, die ringsum an den Wänden standen, nieder und schliesen, das Haupt auf ihre Schilde gestüht, ein.\*\*)

Man ist ohne Zweisel überrascht von der Aehnlichseit dieser prächtigen Wohnung, ihrer gewaltigen Säulen, ihrer hohen verzierten Dächer, ihrer üppigen Größenverhältnisse, mit den in der Odysse beschriebenen Palästen und mit den Königsburgen der Meder und Perser. In der That lagen die vornehmen Burgen der Achämeniden immer außerhalb der Städte Frans und wurden von einer Gruppe von Bauten gebildet, die für dieselben Zwecke bestimmt waren, wie die Nebengebände der germanischen Burgen. Man beherbergte dort ebenfalls alle ländlichen Arbeiter des Gutes, eine

<sup>\*)</sup> Tacitus (Germ. 45) rebet von diesem Eber; die Edda ebenso im Hyndluliodh, Str. 5. Man nannte diese sinubildliche Gestalt hildisvsn oder hildigoeltr, das Kampfschwein. Ettmüller, a. a. D., S. XLIX. Karl der Große hatte auf der First seines Kaiserpalastes in Aachen einen Abler anbringen lassen.

<sup>\*\*)</sup> Weinhold, Die deutschen Frauen in dem Mittelalter, S. 348-49

Menge Sandwerker, Sattler, Weber, Schmiede, Goldschmiede, ja sogar Dichter, Merzte und Sterndeuter. So maren Die von Tacitus beschriebenen Schlösser der germanischen Arier, diejenigen, von welchen die altdeutschen Gedichte in so außführlichen Schilderungen reden, und in noch älterer Reit bas göttliche Usgard an den Ufern der Dwing, das Abbild des iranischen Basargadä, wenigstens in den allgemeinen Formen. wenn auch nicht in der Vollkommenheit der fünstlerischen Arbeit\*) oder im Werthe der Banmaterialien.\*\*) Und nach so vielen Jahrhunderten, die verflossen sind, seit der rorolanische Arier die Brüder, die er in Baftriana und vielleicht sogar noch viel weiter nördlich verlassen, aus den Augen verloren hatte, nach so vielen Sahrhunderten anhaltender Wanderungen durch so viele Lande, ja, mas noch merkwürdiger ist, nach so vielen Jahren, mährend denen er, wie es heißt, nur das Dach feines Reisewagens als Obdach besaß, hatte er die Urinftincte und Borftellungen der feiner

\*\*) Der Balaft von Etbatana beftand in feinem Holzwert gang aus Enpressen- und Cebernholz, und alle Gemächer waren bemalt, vergoldet und verfilbert. Bolpb., a. a. D. Ritter bemerkt fehr richtig, daß die persischen Balafte der Neuzeit sich diesem Style fehr nabern. (Bestasien, Bd. VI, Abth. 2, S. 108.) 3ch mochte auch an die chinesi= ichen Baläste erinnern.

<sup>\*)</sup> Wir haben in den Beschreibungen, die uns von Etbatana und feinem Palaste erhalten find, die genaue Biedergabe einer arischen Wohnung aus dem ängersten Norden Europas im fechsten Jahrhundert. Nichts fehlt in dem Bilde: das medische Bauwerk mar von Holz, aus großen Säälen gebildet, die auf buntbemalten Pfeilern ruhten; fogar die Metallfriesen oben an den Wänden und die versilberten und vergolbeten Platten, die die Bedachung bilben, fehlen nicht. Diese Bauweise ift, im Gegensatz zu der von Persepolis und zu der der Städte aus ber Saffanibenzeit, welche beibe Nachahmungen affprischer Mufter sind, ächt arisch. Polybius (X, 27) war dermaaßen von dem Glanze, bem Reichthum und bem Umfang (fieben Stadien) des Palaftes von Efbatana geblendet, daß er im Boraus Bermahrung gegen die Auffaffung einlegt, als enthalte fein Bericht etwas Fabelhaftes.

Race eigenen Cultur so treulich bewahrt, daß man in den Wässern des Sund, und später in denen der Somme, Maas und Marne sich Denkmäler spiegeln sah, die nach denselben Grundgedanken und für dieselbe Lebensweise erbaut waren, von deren Herrlichkeit das kaspische Meer und sogar der Euphrat einen Abglanz gegeben hatte.\*)

Wenn der germanische Arier in seinem Festsaale weitte, auf einem Hochsitz am oberen Ende der Tasel, in reiche Gewänder gesteidet, die Seite mit einem kostbaren Schwerte umgürtet, das die geschickte und vermeintlich zauberkundige Hand der jötunischen, slavischen oder sinnischen Werkneister geschmiedet, wenn er, unringt von seinen Tapseren, diese einsud sich beim Klange der Becher und der silberbeschlagenen oder am Kande vergoldeten Trinkhörner mit ihm zu freuen, dann wurden weder Sclaven noch auch nur gewöhnliche Diener zu der Ehre zugelassen, diese Heldenversammlung zu bedienen. Ein derartiges Ant erschien zu edel und zu hoch, um so geringen Händen überlassen zu werden; und ebenso wie Achilleus selbst für das Mahl seiner Gäste sorgte, so auch machten sich die germanischen Helden eine Ehre daraus, diesen uralten Brauch der ihrer Familie eigenen

"Ihr feid in Sicherheit in meinem ivan."

llebrigens kann Firdnsis Gedicht, wenn man von seinen musels männischen Einlagen absieht, in seinen Urbestandtheilen als ein gers manisches Gedicht par excellence betrachtet werden, was Lebensweise, Charaktere und Thaten, die es seiert, angeht.

<sup>\*)</sup> Jener Gebändecompley, den wir in unserer romanisch-keltischen Sprache nicht anders zn bezeichnen wissen als mit dem Worte ferme, und der uns so eine ganz falsche Vorstellung erweckt, ist das, was die Deutschen sehr richtig Hof nennen. Dieser Ausdruck paßt für jeden erblichen Stammsit, für den der Könige, wie für den der Abeligen mid sogar der Bauern. Es ist genan das persische Wort ivan, das ans dieselbe Burzel zurückgeht und überall, wo Firduss es ans wendet, ganz denselben Sinn birgt, wie z. B. in dem Verse:

بائيد ايمن بايوان خويش

ritterlichen Höflichkeit beizubehalten. Das Schwert an der Seite, holten sie Fleisch, Bier und Meth und setzen es auf die Tasel; dann nahmen sie ungezwungen Platz und redeten ohne Zagen, wie ihr Sinn es ihnen eingab.

Nicht Alle im Hause standen auf gleichem Fuße. Der Herr schückte vor allen Anderen seinen Dichter, seinen Schwertträger, seinen Knappen und, wenn er noch jung war, seinen Erzieher, den, der ihn in der Handhabung der Wassen unterwiesen und für den Umgang mit Menschen vorbereitet hatte. Diese verschiedenen Persönlichseiten, und zumal die letztgenannte, hatten den Vorrang vor ihren Gesährten. Besondere Achtung erwies man auch dem ausserlesenen Känupfer, der unvergleichliche Thaten vollbracht hatte.

Das Festmahl hatte begonnen. Der erste Hunger war gestillt; die Becher leerten sich schnell, Worte der Freude treisten wie Feuer unter allen diesen umgestümen Geistern. Die von allen Seiten berichteten Kriegsthaten entslammten die leicht erregbaren Phantasieen und riesen immer mehr und mehrere Prahlereien hervor. Plötslich erhob sich ein Tischgast geräuschvoll; er verkündete, daß er Willens sei, diesen oder senen gesahrvollen Kriegszug zu unternehmen und schwur, die Hand auf das mit Vier gefüllte Trinkhorn ausgestreckt, daß er siegen oder fallen werde. Tosende Veisallszusse erschollen von allen Seiten. Vegeistert bis zur Kaserei, stießen die Anwesenden ihre Wassen aneinander, um ihren Jubel besser zu seiern; sie umringten den Helden, beglückwünschten und umarmten ihn. So ruhten Löwen von der Arbeit.

Dann kamen ihnen andere Einfälle, und sie gaben sich ans Spiel: dies war eine herrschende, tiese Leidenschaft bei Geistern, die die Abentener liebten, nach Wagstücken verslangten und in ihrer Weise, sich allen Formen von Gesahr rückhaltlos und maaßlos zu überlassen, oft dahin kamen, daß sie sich selbst verspielten und der Sclaverei trotten, die doch in ihrer Vorstellung surchtbarer war als selbst der Tod.

Man begreift, daß so verbrachte lange Situngen schreckliche Stürme hervorrusen konnten, und es gab Augenblicke, wo der Hausherr lebhast wünschen mußte, sogar die Gelegen- heit dazu zu beseitigen. So saßte er denn diese Menschen von so reger Phantasie bei einer ihrer zugänglichsten Seiten und nahm seine Zussucht zu den Erzählungen der Reisenden, die stets mit einer ebenso lebhasten wie sinnvollen Aussentschaft angehört wurden; oder auch er gab Räthsel auf — eine Lieblingsergötzung\*) — oder endlich er bediente sich des unberechendaren Einslusses, den die Poesse genoß, und besahl seinem Poeten, seines Amtes zu walten.

Die germanischen Gesänge hatten unter ihren kunstvollen Formen den Charafter und die Bedeutung der Geschichte, aber leidenschaftlich beseelter Geschichte, der es vor Allem darauf ankam, den Stolz der Ruhmestage auf ewige Beiten zu erhalten und die Erinnerung an die Beleidigungen und den Wunsch, sie zu rächen, nicht untergehen zu lassen. Auch die großen Beispiele der Uhnen führten sie vor Augen. Wir sinden wenige Spuren von lyrischen Ergüssen darin. Es waren Dichtungen in der Weise der homerischen Sammlungen, und ich wage es sogar auszusprechen: die verstümmelten Fragmente, die davon auf uns gekommen sind, athmen eine solche Größe bei solcher Begeisterung, sind in so merkwürdig gewandte Formen gekleidet, daß sie in mancher Beziehung sast verdienen, den Meisterwerken des Sängers

<sup>\*)</sup> Diese Borliebe für Räthsel ist einer der Hanptzüge der arisschen Race und hängt, wie bereits anderwärts bemerkt, mit der geheimnißvollen Gestalt der Sphing oder des Greisen zusammen, deren ältestes Vaterland unbestreitbar Centralasien ist; von da ist sie mit den Hellenen zum Kithäron hinabgestiegen, nachdem sie mit den Franiern, die sie Simurgh nannten, im Belur-Tagh gewohnt. Die Räthsel spielen bei Herodot eine Rolle im Nationalcharatter der Stythen und Massageten und haben von da an unter den Lieblingsbeschäftigungen des germanischen Geistes fortgelebt.

<sup>\*\*)</sup> Tac. Germ. 2. W. Müller, a. a. D., S. 297.

des Odysseus an die Seite gestellt zu werden. Der Reim ist ihnen unbekannt; Rhythmus und Allitteration herrschen darin.\*) Das hohe Alter dieser Gattung der Bersdichtung ist unbestreitbar. Bielleicht könnte man Spuren davon in den Urzeiten der weißen Race aufsinden.

Diese Dichtungen, welche die denkwürdigen Züge der Geschichte eines jeden germanischen Bolkes, die Thaten der großen Familien, die Kriegszüge ihrer Helden, ihre Reisen und Entdeckungen zu Land und zur See\*\*), kurz Alles, was des Sanges werth war, ausbewahrten, wurden nicht nur im Kreise des Odals, oder selbst des Stammes, innerhald dessen sie entstanden waren, und den sie seierten, angehört. Je nachdem sie einen hervorragenden Werth besaßen, machten sie die Kunde von Volk zu Volk, wanderten von den Wäldern Norwegens zu den Sümpsen der Donau, meldeten den Friesen, den Bewohnern der Weseruser die Siege, welche die Amelungen an den Ufern der Ströme Rußlands errungen, und verbreiteten bei den Baiern und den Sachsen die Kunde von den Wassenthaten des Langobarden Alboin im sernen Land Italien.\*\*\*) Der Antheil, den der germanische Arier

<sup>\*)</sup> Wackernagel, Geschichte der deutschen Litteratur, S. 8 ff. Im neunten Jahrhundert hört der Gebrauch der Allitteration in Deutschsland auf. Man findet sie in den gothischen, vandalischen, burgundischen, langobardischen, fränkischen und angelsächsischen Geschlechtsregistern, in den alten Rechtsz und einigen Beschwörungsformeln. Es ist eine Art von poetischer Harmonik, vom denkbar höchsten Alter bei der weißen Race; die Namen der drei Stammväter Ingaevo, Irmino und Islaevo, welche Tacitus anführt, sind allitterirt. Es wäre nicht unmöglich, Spuren davon in den biblischen Geschlechtsregistern aufzusinden.

<sup>\*\*)</sup> Die Gothen hatten Gedichte, welche ihren ersten Auszug aus der Insel Scanzia und die Großthaten der Ahnen ihrer Führer, die Geschichte Ethespamaras, Hanalas, Fridigerns, Vidiculas oder Vidiculas besangen. W. Müller, a. a. D., S. 297.

<sup>\*\*\*)</sup> Umsebes Thierry hat dieses Ueberallzuhausesein der germanisschen Gedichte und demzusolge der gewaltigen Thaten, die darin versewigt waren, beredt und treffend geschildert. Revue des Deux Mondes, 1. dec. 1852, p. 844—45, 883. Munch, a. a. D., S. 43—44.

an diesen Schöpfungen nahm, war so groß, daß ein Volk oft ein anderes bat, ihm seine Dichter zu leihen, und ihm die seinigen schickte. Die allgemeine Stimme verlangte sogar streng, daß ein Jarl, ein Ariman, ein ächter Krieger sich nicht darauf beschränkte, die Handhabung der Wassen, des Rosses und des Stenerruders, die Kunst des Krieges — von allem Wissenswerthen sicherlich das Wichtigste — zu kennen\*); er mußte auch die Dichtungen, welche sein Geschlecht interessirten und zu seiner Zeit die geseiertsten waren, auswendig können und im Stande sein sie herzusagen. Er mußte außerdem Gewandtheit im Lesen und Schreiben der Runen und im Erklären der Geheimnisse, die sie bargen, besitzen.\*\*)

Man urtheile über die mächtige Verwandtschaft der Ideen, über die hestige Wißbegierde, welche alle germanischen Bölfer beherrschte, die entserntesten Odals untereinander ver-

"Da wuchsen auf bes Gbeln Söhne, Zähmten Hengste, zierten Schilde, Schälten den Eschenschaft, schlissen Pseile. Konur der junge kannte Runnen, Zeitrnnen und Zukunstrumen; Zumal vermocht er Menschen zu bergen, Schwerter zu stumpfen, die See zu stillen. Bögel verstand er, wußte Fener zu löschen, Ten Sinn zu beschwichtigen, Sorgen zu heilen. Unch hatt' er zumal acht Männer Stärke. Er stritt mit Rigr, dem Jarl, in Runen, In allerlei Wissen erwarb er den Sieg. Da ward ihm gewährt, da war ihm gegönnt, Selbst Rigr zu heißen und runenkundig."

Diese übertreibende Schilderung von Alledem, was ein Jarl oder Edler wissen mußte, um seines Titels würdig zu sein, zengt sicherlich nicht von einer barbarischen Race.

<sup>\*)</sup> Die germanische Taktik hatte zur Grundlage die keilförmige Schlachtordnung; man schrieb beren Erfindung Obin zu. W. Müller, die altbeutsche Religion, S. 197.

<sup>\*\*)</sup> Rigsmâl, Etr. 39-42.

band, bei ihren stolzen Besitzern den Geist der Absonderung im edelsten Sinne ausglich, ihre Erinnerung an den gemeinsamen Ursprung vor dem Erlöschen bewahrte und ihnen, so sehr sie auch die Umstände verseinden mochten, beständig ins Gedächtniß zurückrief, daß sie auf dem gleichen und gemeinsamen Grunde von Anschauungen, religiösen Ueberzeugungen, Hoffnungen und Chrbegriffen dachten, fühlten und lebten: fo lange es einen Instinct gab, den man germanisch nennen konnte, that dieser Bebel der Einheit seine Dienste. Karl der Große war zu groß, um ihn zu verfennen, er begriff seine ganze Macht und den Vortheil, den er daraus ziehen mußte. Auch hatte er trot feiner Bewunderung für das Römerthum und seines Wunsches, die Welt Constantins von Kopf bis zu Fuß wiederherzustellen, nie die geringste Anwandlung, mit jenen Ueberlieferungen zu brechen, wiewohl die armselige gallo-romanische Schulgelehrsamkeit sie verachtete. Er ließ die heimischen Dichtungen von allen Seiten sammeln, und an ihm lag es nicht, wenn sie der Zerftörung nicht entgingen. Leider zwangen Nothwendigkeiten höherer Art die Geistlichkeit, ein anderes Verfahren einzuschlagen.

Es war ihr unmöglich zu dulden, daß diese durch und durch heidnische Litteratur unaushörlich die noch ungenügend gesicherte Gewissensruhe der Neubekehrten störte und dadurch, daß sie sie zu den Lieblingseindrücken ihrer Jugend zurücksführte, den Triumph des Christenthums verzögerte. Jene verwandte einen solchen leidenschaftlichen Giser, eine so geshässige Hartnäckigkeit auf die Feier der Götter Walhalls und den Preis ihrer stolzen Lehren, daß die Vischöse nicht zaudern konnten, ihr den Krieg zu erklären. Der Kampf war lang und mühevoll. Die alte Anhänglichkeit der Völker an die Denkmäler ihres vergangenen Ruhmes schützte den Feind. Über als endlich der Sieg der guten Sache versblieben war, da zeigte die Kirche keinerlei Verlangen, ihren

glücklichen Erfolg bis zur gänzlichen Bernichtung zu treiben. MIS fie Nichts mehr für den Glauben zu fürchten hatte. fuchte sie selbst Trümmer zu retten, die hinfort unschädlich waren. Mit jener garten Rücksicht, Die sie zu jeder Zeit für die Werke des Geiftes, selbst für die ihren Anschauungen entgegengeseteften, bewiesen hat - eine rühmliche Großmuth, für die man ihr nicht genügend Dank weiß -, that sie für die germanischen Werke genau dasselbe, was sie für die weltlichen Bücher der Römer und der Griechen that. Unter ihrem Ginflusse wurden die Eddas in Island zusammen= gestellt. Mönche haben das Beowulfslied, die Chronifen der angelsächzischen Könige, ihre Geschlechtsregister, die Bruchftücke des "Traveller's Song", der Finnesburger Schlacht und des Hildebrandsliedes gerettet.\*) Undere Ordensgeiftliche trugen Alles zusammen, mas wir von den Neberlieferungen des Nordens besitzen, soweit sie nicht in dem Werke Saemunds und in den Chronifen des Adam von Bremen und des Saro Grammaticus enthalten sind. Noch andere endlich über= lieferten dem Schöpfer des Nibelungenliedes die Sagen von Uttila, welche wir im zehnten Jahrhundert verwendet sehen.\*\*) Es find das Dienste, die um so mehr auf Erkenntlichkeit Unspruch haben, als die Kritik es einzig ihnen verdankt, daß sie die Originalbestandtheile der neueren Litteraturen, die Eingebungen, welche nicht unbedingt vom hellenistischen oder italischen Ginflusse herrühren, wieder unmittelbar mit den alten arischen Quellen, und dadurch mit den gewaltigen Erin=

\*\*) Amédée Thierry, Revue des Deux Mondes, 1. déc. 1852, p. 845.

<sup>\*)</sup> In seiner gegenwärtigen Form stammt das Beowulfslied etwa aus dem achten Jahrhundert. Ettmüller, Beowulfslied, Gink., S. LXIII. Die Ereignisse, die es erzählt, fallen nicht später als das Jahr 600; und sogar der Tod Hygelats, dessen Erwähnung thut, wird von Gregor von Tours zwischen die Jahre 515 und 520 geseht. Dieses Gedicht scheint aus mehreren verschiedenen Gesängen gebildet worden zu sein; man sindet darin gewisse Klickarbeiten.

nerungen der Heldendichtung Urgriechenlands, Indiens, des battrischen Fran und der schöpferischen Bölfer Hochasiens in Verbindung zu bringen vermag.

Die odinischen Gefänge hatten begeisterte Vertheidiger gehabt: aber unter diesen hatten sich vor Allem die Frauen ausgezeichnet. Sie hatten eine besonders hartnäckige Unhänglichfeit an die alten Sitten und Unschauungen bekundet; und im Gegenfat zu der gewöhnlichen Unnahme, daß fie eine Vorliebe für das Chriftenthum gehabt haben - eine Unsicht, die nur für die romanisirten Länder richtig ift, für die germanischen aber der Begründung entbehrt -, bewiesen sie, daß sie eine Religion und Sitten aus Bergensgrunde liebten, die zwar recht streng sein mochten, aber, in= dem sie ihnen einen scharf und bis zum Wahrsagen tief eindringenden Geift zuschrieben, sie mit jener Ehrfurcht umgeben und mit jenem Ansehen ausgestattet hatten, welches ihnen die Beidenwelt des Südens unter dem Ginflusse ihres alten Cultus so geringschätzig vorenthielt. Weit entfernt, daß man fie für unwürdig hielt, über die höheren Dinge gu urtheilen, vertraute man ihnen Obliegenheiten der geistigften Urt an: fie hatten die Aufgabe, die ärztlichen Renntuisse zu bewahren und um die Wette mit den Bunderthätern von Brofession die Runft der Zauberei und der Beschwörungeformeln zu betreiben In allen Geheimniffen der Runen bewandert\*), theilten sie sie den Helden mit, und ihre weise Vorsicht war befugt, ihre Gatten oder ihre Brüder bei der Bethätigung ihres Muthes zu lenken, zu drängen oder zurückzuhalten. Es war dies eine Stellung, deren Würde wohl dazu angethan war, ihnen zu gefallen, und es hat nichts Ueberraschen= des, wenn sie nicht gleich von vorne herein der Ansicht waren, daß sie bei dem Wechsel gewinnen müßten. Ihr Widerstand, der nothgedrungen ein begrenzter blieb, gab

<sup>\*)</sup> Beinhold, a. a. D., S. 56. B. Grimm, Deutsche Runen, S. 51.

sich in ihrer hartnäckigen Vorliebe gerade auch für die germanische Poesie kund. Als sie Christinnen geworden, entschuldigten sie gern deren heterodoze Mängel; und diese widerspenstigen Stimmungen dauerten so beharrlich bei ihnen an, daß sie noch lange, nachdem sie auf den Cultus Wosdans und Frenzas verzichtet hatten, die bestallten Hüterinnen der Gesänge der Skalden blieben. Bis in die geweihten Gewölbe der Klöster hinein bewahrten sie diesen verworsenen Brauch, und einer Kirchenversammlung des Jahres 789 gelang es selbst durch die Ausschleuderung der unbedingtesten Verbote und der schrecklichsten Drohungen nicht, zuchtlose Bräute des Herrn daran zu hindern, daß sie jene alten Werfe, die nur den Preis und die Rathschlüsse der skandisnavischen Götter verkändeten, abschrieben, auswendig lernten und in Umlauf brachten.\*)

Die Macht der Franen in einer Gesellschaft ist einer der sichersten Beweise für die Danerhaftigkeit der arischen Elemente. Je mehr diese Macht geachtet wird, desto mehr ist man berechtigt, die Race, die ihr huldigt, als den ächten Instincten der arischen Familie nahestehend zu bezeichnen; nun hatten aber die Germaninnen ihre Schwestern aus den älteren Zweigen der Familie um Nichts zu beneiden.\*\*

Die älteste Bezeichnung, welche die gothische Sprache für sie anwendet, ist gino; es entspricht dem griechischen

<sup>\*)</sup> Weinhold, a. a. D., S. 91. Die Beschlüsse der Kirchenversamme lung von Chalcedon hatten den Francen verboten, dem Altare zu nahen und dort irgend eine Amtsverrichtung vorzunehmen. Der Papst Gelasins erneuerte in seinen Decretalen dieses Verbot wegen der häusigen Verstöße, welche die germanisirten Völker gegen dasselbe begingen.

<sup>\*\*)</sup> Ein hervorragender Beweis für die Macht, welche die germanisschen Racen den Franen verliehen, hat in der sehr späten Ueberlieserung seinen Ansdruck gesunden, daß Karl der Große, als ihm nach der Niederlage von Roncevanz der Muth gesunken war, auf den Rath eines Engels ein Heer von 53 000 Jungfranen aushob, welchen die Heiden nicht zu widerstehen wagten. Weinhold, a. a. D., S. 44.

Tori. Diese beiden Worte kommen von einem gemeinsamen Wurzelworte gen, das gebären bedeutet.\*) Die Frau war also in den Augen der ältesten Arier vor Allem die Mutter, die Quelle der Familie, der Race, und daher stammte die Verehrung, deren Gegenstand sie war. Für die beiden anderen Menschenfamilien und viele im Versall begriffene, wiewohl sehr civilisirte Mischlingsracen, ist die Frau nur das Weib des Mannes.

Ebenso wie die Benennung des germanischen Ariers. des Rriegers, jarl, sich schließlich in der nordischen Seimath zu der Bedeutung des Herrschenden, des Königs erhob. ebenso wurde das Wort gino in allmählicher Steigerung zum ausschließlichen Titel der Genossinnen des Fürsten, derjenigen, die ihm zur Seite herrschten, mit einem Wort der Königinnen. Für die große Mehrzahl der Gattinnen trat eine Bezeichnung, die kaum weniger schmeichelhaft war, an seine Stelle: nämlich frouwe, Frau, ein Wort, das in der Himmelsgestalt der Frenja vergöttlicht wurde.\*\*) Nächst diesem Worte gibt es noch andere, die alle mit dem gleichen Siegel geprägt find. Die germanischen Sprachen sind reich an Bezeichnungen der Frau, und alle sind dem Edelsten und Chrwürdigften, was es im himmel und auf Erden gibt, entnommen. \*\*\*) Ohne Zweifel in Folge dieser natürlichen Neigung, den von seiner Genossin auf ihn außgeübten Einfluß in hohem Grade zu schätzen, nahm der Arier

<sup>\*)</sup> Gothisch gens, gino, gineins. Es ist das lateinische gignere, das griechische γεννάν, γυνή. Es ist ein sehr altes Wurzelwort.

<sup>\*\*)</sup> Sansfrit prî; Zend frî; gothisch frijô, ich liebe. Bopp, Bergleichende Grammatif, S. 123.

<sup>\*\*\*)</sup> Weinhold, a. a. D., S. 20. Der Ausdruck minne, als altes Femininum von man, ist nicht germanisch. Er scheint keltischen Ursprungs zu sein. Er hat sich nur zur Bezeichnung eines weiblichen Dämons in den Zusammensetzungen meerminne, ein Wasserwesen, und waldminne, eine Waldfrau, erhalten. B. Müller, Die alts deutsche Religion, S. 366.

bes Nordens unter seine Glanbensanschauungen die Borsstellung auf, daß jeder Mensch von seiner Geburt an unter den besonderen Schutz eines weiblichen Genius gestellt sei, den er fylgja nannte. Dieser Schutzengel stützte und tröstete den Sterblichen, der ihm von den Göttern auwertraut war, in den Prüfungen des Lebens, und wenn ihm seine letzte Stunde nahte, so erschien er ihm, um ihm dies ansyukündigen.\*)

Mochte es nun eine Ursache ober eine Wirkung solcher gewohnheitsmäßigen Ehrerbietung sein, die Sitten waren im Algemeinen so rein, daß sich in keiner der altgermanischen Mundarten ein Bort sindet, das den Begriff der Buhlerin wiedergäbe. Wie es scheint, ist dieser Stand den Germanen erst in Folge ihrer Berührung mit den fremden Racen bekannt geworden, denn die beiden ältesten Bezeichnungen dieser Art sind das sinnische kalkjo und das keltische lenne und länia.\*\*)

Die germanische Gattin erscheint in den Neberlieferungen als ein Muster von Hoheit und Annuth, aber achtungsgebietender Annuth. Man verwies sie nicht eisersüchtig in eine erniedrigende Einsamkeit; die Sitte verlangte im Gegentheil, daß, wenn das Haupt der Familie erlauchte Gäste bewirthete, seine Genossin, umringt von ihren Töchtern und ihren Dienerinnen, sämmtlich reich gekleidet und geschmückt, das Fest mit ihrer Gegenwart zu ehren kam. Mit sehr bezeichnender Begeisterung werden Scenen dieser Art von den Dichtern beschrieben.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Weinhold, a. a. D., S. 49.

<sup>\*\*)</sup> Ebd. S. 291. Die Verbrechen gegen die Frauen fanden sogar nicht einmal immer Entschuldigung in der Hige der Eroberung, und als ein Gothe von vornehmer Geburt bei der Plünderung Roms durch Alarich die Tochter eines Römers geschändet hatte, wurde er trog des Widerstandes des Königs zum Tode verurtheilt und hinsgerichtet. Kemble, T. I. p. 190.

<sup>\*\*\*)</sup> Ettmiller, Beowulfslied, Ginl. S. XI.VII.

"Die Lust der Helden hatte ihren Gipfel erreicht," singt der Dichter des Beowulf, "der Festsaal hallte wider von lärmenden Worten. Da trat Bealhtheov, Hrodhgars Gattin, ein. Huldvoll gegen die Mannen ihres Gatten, begrüßte das edle, goldgeschmückte Wesen heiter die Krieger an der Tafel. Dann bot das liebreizende Weib zuerst den Becher dem Schirmherrn der dänischen Odals und forderte ihn in freundlichen Worten auf, sich zu freuen und seine Getreuen wohl zu bewirthen.

Der großherzige Fürst ergriff froh den Becher. Dann grüßte die Tochter der edlen Helminge rings in der Runde diesenigen der Gäste, jung oder alt, denen ihre Tapferkeit glänzende Geschenke gewonnen hatte; zulet machte die schöne, mit Urmbändern und kostbaren Ketten bedeckte Herrscherin, die edle Frau, vor dem Sitze Beówulss Halt. Sie begrüßte in ihm den Hort der Geaten und schenkte ihm Bier ein. Sie nahm den Himmel zum Zeugen der Bünsche, die sie für ihn hegte; denn sie hatte nur zu diesem tapferen Kämpen das Vertrauen, daß er Grendels Unthaten rächen werde."\*)

Nachdem sie ihre Pflichten gegen die hösische Sitte erstüllt, nahm die Herrin des Hauses neben ihrem Gemahl Plat und mischte sich in die Unterhaltung. Aber ehe das Festmahl in sein belebtestes Stadium gelangte, wenn der Rausch der Trunkenheit die Helden zu erfassen begann, zog sie sich zurück. So ist es noch heute der Brauch in England, demjenigen Lande, das die germanischen Sitten am Besten bewahrt hat.

Wenn sie sich in ihre inneren Gemächer zurückgezogen hatten, bilbeten die Sorge für das Hauswesen, die Arbeit mit Nadel und Spindel, die Bereitung der Arzneimisch=

<sup>\*)</sup> Kemble, the Anglo-saxon Poem of Beowulf v. 1215 sqq. p. 44-45.

ungen, das Studium der Runen und der Litteraturwerke, die Erziehung ihrer Kinder, die vertraute Unterhaltung mit ihren Gatten für die Franen einen Kreis von Beschäftigungen, dem es weder an Abwechslung noch an Bedeutung fehlte. Während der besonders vertranlichen Stunden im Bochzeitsgemach verfündeten diese Sibnllen der Familie ihre Drafel, auf die der Gatte hörte. Bei einem folchen Leben voll gegenseitigen Bertrauens hielt man eine ernst= liche, auf freie Wahl festgegründete Neigung nicht für überflüssig; die Töchter hatten das Recht, sich nur nach ihrem Gefallen zu vermählen. Dies war die Regel; und wenn diese aus politischen oder sonstigen Gründen übertreten wurde, jo war es nicht ohne Beispiel, daß das Opfer in das Beim, das man ihm aufzwang, einen unversöhnlichen Groll mitbrachte und daselbst wohl jene Stürme entfesselte, welche manchmal, wie gablreiche Sagen berichten, mit der vollständigen Vernichtung der mächtigften Familien endeten, jo groß und unbezähmbar war der Stolz der germanischen Gattin.

Damit soll indessen nicht gesagt sein, daß die Borrechte der Frauen nicht ihre Grenzen gehabt hätten.\*) Wenn es auch mehr als ein Beispiel für die Theilnahme der Frauen an den Werken des Krieges gibt, so erachtet sie doch grundsfählich das Geseh für unfähig, das Land zu vertheidigen\*\*); folglich hatten sie auch kein Erbrecht auf das Odal. Noch weniger konnten sie beanspruchen, in die Rechte ihrer vers

Ceite 42.

<sup>\*)</sup> Die den Franen gewidmete Hochachtung trug einen mehr relisgiösen als bürgerlichspraktischen Charakter, war mehr passiver als activer Natur. Man hielt sie für schwach von Körper und für groß an Geist. Man frug sie um Nath, vertraute ihnen aber nicht die Ausführung an. Weinhold, S. 149.

<sup>\*\*)</sup> Weinhold führt nach Lnitprand und Jornandes eine Menge Fälle au, wo die germanischen Franen die Waffen ergriffen. A. a. D.,

storbenen Gatten auf die Lehensgüter einzutreten.\*) Man hielt sie für geeignet zum Rath, für ungeeignet zur That. Wenn man ferner auch den Geist der Wahrsagung bei ihnen voraussetze, so konnte man ihnen doch die priesterslichen Verrichtungen nicht anvertrauen, da zu diesen das Schwert des Gesetzes gehörte. Diese Ausschließung war eine so unbedingte, daß in mehreren Tempeln zwar die Riten verlangten, daß der Priester die Gewänder des anderen Geschlechtes trage; aber es blieb eben doch immer ein Priester. Die germanischen Arier hatten die Culte, welche die keltischen Völker, unter denen sie lebten, ihnen beisgebracht hatten, nur mit dieser Abänderung annehmen können.\*\*)

Trot dieser und noch anderer Einschränkungen war der Einfluß der germanischen Frauen und ihre Stellung in der Gesellschaft die denkbar bedeutendste. Gegenüber Ihresgleichen im semitisirten Griechenland und Rom, die sich neben ihnen wie Leibeigene, wenn nicht gar wie Sclavinnen ausnahmen, standen sie als wahre Königinnen da. Als sie mit ihren Gatten in die südlichen Länder kamen, befanden sie sich in der allergünstigsten Lage, um die Familienverhältnisse und damit die meisten anderen gesellschaftslichen Beziehungen zum Vortheil der allgemeinen Moralität umzugestalten. Das Christenthum, das, treu seiner Unparstheilichseit gegenüber allen irdischen Formen und Verbindungen, die unbedingte Unterwürsigseit der orientalischen

<sup>\*)</sup> Die germauische Vorstellung von der Ausübung der staatsbürgerlichen Rechte war die, daß nur Der dazu zuzulassen sei, der alle Pflichten des Gemeinwesens erfüllen könnte. So schloß denn das Geset die Kinder, die Sclaven, die Besiegten und die Frauen aus, fämmtlich aus Gründen, die mit ihrer Stellung gegeben waren. Weinshold, a. a. D., S. 120.

<sup>\*\*)</sup> B. Müller, Die altbeutsche Religion, S. 53. Sogar Nerthus hatte einen Briefter und feine Briefterin.

Gattin angenommen und gleichwohl diese ihre Lage dadurch zu veredeln gewußt hatte, daß es dem Geiste der Aufopferung darin Eingang verschaffte, das Christenthum, das die heilige Monica gelehrt hatte, sich aus dem ehelichen Gehorsam eine weitere Stufe jum himmel zu schaffen, war weit davon entfernt, gegen die neuen und offenbar weit reineren Anschauungen, welche die germanischen Arier einführten, eine Abneigung zu zeigen. Indessen dürfen wir doch nicht aus den Augen verlieren, was wir soeben be= obachtet haben. Die Kirche hatte anfänglich sehr wenig Grund, von dem Geift des Widerspruchs, der die Germaninnen beseelte, sonderlich erbaut zu fein. Es schien, als hätten die letzten Inftincte des Beidenthums fich hinter die bürgerlichen Gesetzeinrichtungen, welche jene betrafen, verschanzt. Um hier von der Ritterschaft gar nicht zu reden, deren Anschauungen in diesem Buntte häusig die Mißbilligung der Kirchenversammlungen hervorriefen, wie merkwürdig ist es zu beobachten, welche Mühe es den Klerus fostete, sein Eingreifen bei der Feier der Hochzeiten als etwas Unerläßliches angenommen zu sehen.\*) Der Wider= ftand danerte bei gewiffen germanifirten Bölfern noch im 16ten Jahrhundert an. \*\*) Man wollte dort das Band

<sup>\*)</sup> Die Doppelheirathen der Merowinger, welche regelmäßig alle ihre bürgerlich-rechtlichen Folgen mit sich führten, sanden sicherlich ohne Betheiligung der Kirche statt. Bis ins 15te Jahrhundert war es sehr schwer, die dentschen Bölter zu bewegen, daß sie sich das Eingreisen eines Priesters bei den Hochzeitsseierlichseiten gesallen ließen. Oft sogar erschien dieser, wenn seine Unwesenheit erbeten wurde, erst mitten während des Festes, und ohne daß man daran gedacht hätte, sich in die Kirche zu begeben. Man gestattete auch die sirchliche Einsegnung nach der Bollziehung der Heirath. Weinhold, a. a. D., S. 260.

<sup>\*\*)</sup> Man sührt noch im Jahre 1551 einen Heirathsfall ans hochestehenden protestantischen Bürgerfreisen au, bei dem keinerlei religiöser Act erfolgte. Weinhold, a. a. D., S. 263. Die Doppelehe Philipps von Hessen ließ sich unter diesem Gesichtspnükte vertheidigen.

der Che nur als einen rein bürgerlichen Vertrag betrachten, bei welchem der Einfluß der Kirche sich nicht zu bethätigen hätte.

Bei der Bekämpfung dieser Wunderlichkeit, deren Ursachen in eine gar eigene Tiefe hinabblicken lassen, verlor die Kirche Nichts von ihrem Wohlwollen für die höchst edlen Borstellungen, mit denen gemeinsam jene auftrat. Indem sie diese läuterte, ging sie doch auf sie ein und trug nicht wenig dazu bei, sie in den einander solgenden Generationen zu erhalten, wo hinfort die Racenmischungen sie allmählich verschwinden machten, zumal bei den Bölkern Südeuropas.

Halten wir hier inne. Bas wir von den Sitten, den Unschauungen, den Kenntnissen, den Gesetzeseinrichtungen der germanischen Arier gehört haben, genügt, um es begreiflich erscheinen zu laffen, daß bei einem Kampfe mit der römischen Gesellschaft diese lettere schließlich unterliegen mußte. Der Triumph der neuen Bölfer war unausbleiblich. Deffen Folgen aber mußten ganz anders fruchtbar sein, als die Siege der Legionen unter Scipio, Pompejus und Caefar. Wie viele Ideen, die nicht von gestern stammten, die im Gegentheil sehr alt, aber seit Langem aus den Ländern des Südens verschwunden und mit den edlen Racen, welche fie vordem verkörpert hatten, in Vergessenheit gerathen waren, follten jetzt in der Welt wieder erscheinen! Wie viele dem hellenistischen Geiste geradeswegs entgegengesetzte Instincte! Tugenden und Laster, Fehler und Borzüge, Alles war bei den jett auftretenden Racen derart gemischt, daß es das Aussehen der civilifirten Welt umgestalten mußte. Wesentliches sollte zerstört, Alles verwandelt werden. Selbst die Worte verloren bald ihren gewohnten Sinn. Die Freiheit, die Gewalt, das Gesetz, das Baterland, die Monarchie, sogar die Religion legten allmählich verbrauchte Trachten und Abzeichen ab und follten dafür auf mehrere Sahr= hunderte hinaus andere, gang anders geweihte, besiken.

Indessen versuhren doch die germanischen Bölker mit der Langsamkeit, welche die erste Borbedingung jedes dauershaften Werkes ist, und so dursten sie nicht gleich zu Ansaug einen solchen gründlichen Umbau vornehmen; sie wollten zunächst aufrechterhalten und bewahren, und diese ehrenvolle Ausgabe, sie ersüllten sie im ungeheuersten Maaßstabe.

Um es mitzuerleben, wie sie zur Aussührung gelangte, versetzen wir uns nun noch einmal in die Zeit des ersten Caesars zurück, dann werden wir jenen Stand der Dinge, welchen der Schluß des vorigen Buches ankündigte, unter unseren Augen sich entwickeln sehen: wir werden das gersmanische Rom schauen.

## Diertes Capitel.

## Rom germanisch. Die römisch-keltischen und römisch: germanischen Heere. Die germanischen Kaiser.

Die Rolle der nördlichen Völker gewinnt erst im ersten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung eine allgemeinere und

gang bestimmte Bedeutung für die Racengeschichte.

Es war die Zeit, wo der Dictator die Gallier, diese alten Feinde von Allem, was Römer hieß, so wohlwollend behandeln zu müssen glaubte. Er machte aus ihnen die unmittelbaren Stützen seiner Herrschaft, und seine Nachsolger suhren auf demselben Wege fort und bekundeten, so gut sie konnten, daß sie es wohl begriffen hatten, was alles von Diensten die zwischen den Pyrenäen und dem Rhein wohnens den Bölker einer Macht zu leisten vermochten, die durch und durch Militärmacht war. Sie hatten bemerkt, daß es bei Jenen eine Art Instinct war, sich den Interessen seersührers, zumal wenn er ihrem Blute fremd war, rückshaltloß zu widmen.

Diese Zustände waren unausbleiblich, und zwar aus folgenden Gründen: die Kelten Galliens, von einem Erzslocalgeiste, noch dazu voller Ungestüm, beherrscht, frugen in den Angelegenheiten ihrer Städte weit mehr nach den Perssonen als nach den Sachen Die Politik ihrer Völker hatte über dieser ihrer Gepslogenheit einen Anstrich von Heftigkeit angenommen, der zu der Ausdehnung ihrer Territorien in

keinem Berhältniß stand. Beständige Revolutionen hatten Die meisten dieser Völker erschöpft. Die fast üllerall gestürzte Theofratie war zunächst vor dem Abel zurückgetreten; dann, in dem Augenblicke, als die Römer die Grenzen der Proving überschritten, hatten die Demokratie und ihre unzertrennliche Schwester, die Demagogie, ihrerseits um sich gegriffen und ben Ranipf gegen die Macht der Adligen eröffnet. Das Vorhandensein dieser Art Ideen verkündete deutlich, daß die Mischung der Racen an jenem Punkte angelangt war, wo der Racenwirrwarr den Wirrwarr der Geister und die un= bedingte Unmöglichkeit, sich zu verständigen, hervorruft. Rurg, die Gallier, die durchaus feine Barbaren maren, waren doch im vollsten Berfalle begriffen, und wenn ihre auten Zeiten unendlich viel weniger Glanz befaßen, als die Ruhmesperioden von Sidon und Tyrus, fo steht es darum doch nicht minder außer Zweifel, daß die unscheinbaren Städte der Carnuten, der Remer und der Aeduer an dem= felben lebel zu Grunde gingen, das dem Dafein der glanzenden Hauptstäde Ranaans ein Ziel gesett hatte.\*)

Die mit einigen slavischen Gruppen gemischten keltischen Bölker hatten sich in verschiedener Beise mit den sinnischen Eingeborenen verbunden: daher gewisse sundamentale Unterschiede. Die schrofisten Trennungen der Stämme und der Mundarten waren in sehr alter Zeit hieraus hervorgegangen. Im Norden waren einige Bölker durch die Berührung mit den Germanen gehoben worden, andere im Südwesten der mit den Aquitaniern versallen; an der Küste des Mittelsneeres hatte sich die Mischung mit den Ligurern und den Griechen vollzogen, und seit einem Jahrhundert waren die semitissirten Germanen, welche die Provinz bewohnten, gestommen, um dieses Chaos noch zu vermehren. Die Ents

<sup>\*)</sup> Tacitus, der eine so große, freilich öfter etwas eraltirte Bewunderung für die Germanen hatte, behandelt die Gallier seiner Zeit mit außerordentlicher Härte. Germ. 28, 29.

wicklung des llebels wurde übrigens durch den Hang dieser Minuskelgesellschaften zur Absonderung begünstigt, indem hier das Dazwischentreten des kleinsten neuen Elementes fast augenblicklich seine Folgen zeitigte.

Wenn jedes der kleinen gallischen Gemeinwesen in eben dem Augenblicke, wo die Racenbestandtheile, die es bildeten, den Höhenpunkt ihres Kampses erreicht hatten, sich plöglich auf sich allein gestellt gesehen hätte, so hätten Ordnung und Ruhe — ich sage nicht: bedeutende Fähigkeiten — aufsommen können, weil die Ausgleichung der verschmolzenen Racen sich auf geringerem Raume leichter vollzieht. Wenn aber eine ziemlich beschränkte Gruppe beständig Zuströme von neuem Blut erhält, ehe sie Zeit gehabt hat, die alten zu versquicken, so werden die Störungen häusig und treten schneller, wie auch schmerzhaster auf. Sie führen schließlich zur Ausschließung. Dies war die Lage der Staaten Galliens, als die römischen Legionen bei ihnen einsielen.

Da die Bölker dort tapfer, reich, und mit vielen Gulfs= quellen, unter anderen mit starken und zahlreichen Kriegs= pläten, versehen waren, so fehlte es ihnen nicht an Luft zum Widerstande; mas ihnen aber fehlte, mar, wie mir sahen, der Zusammenhalt, und zwar nicht allein unter Bölkern, sondern sogar unter Mitbürgern. Fast überall verriethen die Adligen das Bolk, wenn das Bolk nicht die Adligen verkaufte und verrieth. Das römische Lager war immer überfüllt von Ueberläufern aller Farben, die blindlings darauf versessen waren, ihre politischen Feinde zu morden, wenn auch ihr Vaterland darüber verbluten follte. Wohl gab es hingebende Männer, großherzige Absichten; aber das Alles nütte Nichts. Die germanisirten Relten retteten fast allein den alten Ruf. Als Arverner schwangen sie sich zu wahren Wunderthaten auf; als Belgier wurden sie vom Sieger faft für unbezwinglich erklärt; aber die als die glänzendsten, als die geistig höchststehenden gepriefenen Völker,

gerade diejenigen, bei denen die Revolutionen nie aufhörten, die Remer, die Neduer, diese leisteten entweder überhaupt kann Widerstand, oder sie vertrauten sich bei der ersten Gelegenheit der Großmuth der Sieger an, oder endlich sie gingen ohne Scham auf die Pläne des Auslandes ein und empfingen als Ersat für ihre Unabhängigkeit mit Freuden den Titel Freunde und Verbündete des römischen Volkes. In zehn Jahren war Gallien bezwungen und sür immer unterworsen. Heere, die im Werthe denen Roms wohl gleichkommen, haben in unseren Tagen bei den Barbaren Algeriens nicht so glänzende Ersolge erzielt — ein trauriger Vergleich für die Keltenvölker.

Aber diese so leicht zu unterjochenden Leute wurden alsbald in den Händen der Kaiser zu unwiderstehlichen Wertzeugen der Unterdrückung. In ihren Städten hatte man sie als hochsahrende Patricier oder als neidische Demostraten den größten Theil ihres Lebens im Aufruhr zubringen sehen; in Rom waren sie von einer Hingebung, die dem Kaiserthum äußerst nühlich war. Indem sie für sich selbst das Joch und den Sporn hinnahmen, halsen sie dazu, auch die Anderen daran zu gewöhnen und baten sich zum Lohne für ihre Willsährigkeit nur die soldatischen Ehren und das bewegte Leben der Kaserne aus. Man spendete ihnen diese Güter überreichlich.

Caesar hatte seine Garde aus Galliern gebildet. Er hatte ihr malitiöser Weise das hübscheste Sinnbild des Leichtssinns und der Sorglosigkeit verliehen, und die keltischen Soldaten der Alauda-Legion, die auf ihren Helmen und Schilden so stolz mit dem Bilde der Lerche prunkten, bezogneten sich mit allen ihren Mitbürgern in der Liebe zu dem großen Manne, der sie von ihrer Unabhängigkeit besreit hatte und ihnen ein ihren Neigungen so entsprechendes Dassein schuf.

Sie waren also sehr zufrieden; aber es hieße den

Galliern nicht gerecht werden, wollte man annehmen, daß fie nun in ihrer Liebe zur romischen Obrigfeit beständig und unerschütterlich gewesen wären. Manches Mal emvörten fie sich; aber immer, um unter dem Drucke einer unerbittlichen Unmöglichkeit, sich zu verständigen, zum Gehorsam zurückzufehren. Die Gewohnheit, von einem Herren regiert zu werden, lehrte sie niemals die Achtung vor einem Gesetz. Gin Aufstand mar für fie die geringste aller Schwierigkeiten und vielleicht das lebhaftefte aller Bergnügen. Sobald es nun aber galt, an Stelle ber Fremdherrschaft, die man faum gebrochen, eine nationale Regierung einzurichten, sobald es galt, zu einer Regel zurückzukehren und irgend Jemandem zu gehorchen, machte ber Gedanke, daß das Vorrecht der Berrichaft einem Gallier gehören follte, alle Geister erstarren. Und doch hätte es scheinen können, als ob dies das wirkliche Biel des Aufstandes mare; aber nein, die scharssinnigsten Combinationen qualten sich vergeblich damit ab, diese furcht= bare Klippe zu umschiffen; alle scheiterten daran. Die Bolfs, die Rathsversammlungen erörterten die Frage mit leiden= schaftlicher Heftigkeit und trennten sich lärmend, ohne daß es ihnen gelungen wäre, weiter zu fommen. Da fagten dann die furchtsamen Leute, die sich bis dahin bei Seite gehalten hatten, alle die geheimen Freunde der Berrichaft der Kaiser, wieder Muth, und man betete es ihnen nach, daß die Gewalt der Adler vielleicht ein Nebel sei, daß schließlich aber doch Betilius Cerialis Recht gehabt habe, als er den Belgiern fagte, daß es ein nothwendiges llebel, und daß außerhalb nur Verderben zu holen sei. Und damit fehrte man denn gesenkten Sauptes in den römischen Schafstall zurück.

Diese eigenthümliche Unfähigseit zur Unabhängigseit offenbarte sich von allen ihren Seiten. Man hätte meinen können, daß das Schicksal Gefallen daran fände, sie aufs Leußerste zu treiben. Eines Tages begegnete es den Galliern,

daß sie einen eigenen Kaiser besaßen. Eine Frau hatte ihn ihnen gegeben und verlangte von ihnen nur, daß sie ihn gegen den italischen Mitbewerber vertheidigten. Dieser Kaiser, Tetricus, hatte gegen dieselben Unmöglichkeiten anzukänupsen, an denen die früheren Ausstände sich gebrochen hatten, und wiewohl von den germanischen Legionen unterstüht, die ihn gegen den bösen Willen, oder vielmehr gegen den chronischen Leichtsinn seiner Völker hielten, glaubte er doch wohl daran zu thun, und that ohne Zweisel wohl daran, sein Diadem gegen die Statthalterschaft von Lucanien zu vertauschen. Die Sintagsstaaten kehrten zu ihrer Pslicht zurück, vielleicht murrend, im Grunde aber doch sehr zusrieden, daß sie nicht einen Zoll breit von ihren Gemeindeeisersüchteleien preiszgegeben hatten.

Die tägliche Ersahrung bewieß es also: die Gallier des ersten und zweiten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung hatten nur friegerische Vorzüge; diese aber hatten sie in hervorzagendem Grade. Aus diesem Grunde übten sie, wiewohl ohnmächtig in eigener Sache, doch momentan einen so bedentenden Einfluß auf die semitisirte römische Welt aus.

Gewiß war der Numidier ein gewandter Reiter, der Baleare ein Schleuderer ohne Gleichen; die Spanier lieserten ein Jußvolf, das jedem Bergleich trotzte, und die Sprer, die noch ganz in die Erinnerungen an Alexander vernarrt waren, stellten Recruten von ebenso großem wie verdientem Rus. Indessen verblaßten doch alle diese Berdienste vor dem der Gallier. Mit dem gewaltigen Leibe des Trevirers oder des Bojers konnten deren Nebenbuhler um den Ruhm, schwarzbraun und klein, oder mindestens von mittlerem Buchs, an friegerischem Aussehen nicht wetteisern; Jene waren geeigneter als irgend Jemand, das ungeheure Gewicht, womit die Vorschriften des Dienstes den Fußsoldaten der Legionen beluden, begnem auf ihren breiten Schultern zu tragen. Mit gutem Ing also suchte der Staat die Werbungen in Gallien,

und zumal im germanisirten Gallien, zu vermehren. Unter den ersten zwölf Kaisern, als das politische Leben sich noch bei den Lölkern des Südens concentrirte, lag es doch schon vornehmlich dem Norden ob, die Ruhe des Reiches mit den Waffen ausrechtzuerhalten.

Judeffen ist es doch merkwürdig, daß diese Achtung, welche den Kriegern feltischer Race den Zugang zu den großen militärischen Bürden, ja sogar zum Senatorensike, erleichterte, ihnen keinen Antheil an dem um den Burpur der Herrichaft eröffneten Wettbewerb verschaffte. Die ersten Brovincialen, die es dazu brachten, waren Spanier, Ufrifaner Sprer, niemals Gallier, bis auf die aller Regel widersprechenden und wenig ermuthigenden Beispiele des Tetricus und Losthumus. Sicherlich hatten die Gallier feine Unlagen zum Regieren, und wenn Galba, Otho, Vitellius vortreffliche Helfershelfer für ihre Empörungen aus ihnen machen konnten, jo kam es doch Niemanden in den Sinn, Berwalter oder Staatsmänner aus ihren Reihen zu entnehmen. Munter und rührig, waren sie weder unterrichtet, noch geneigt es zu werden. Ihre an Pedanten fruchtbaren Schulen lieferten fehr wenige wirklich ausgezeichnete Geister. Die erste Stelle war ihnen also nicht zugänglich, und jenen Thron, den sie fo wohl bewachten, sie waren nicht fähig ihn zu besteigen.

Diese dem feltischen Elemente anhastende Unfähigkeit hörte vollständig auf, auf den Heeren des Nordens zu lasten, sobald diese begonnen hatten, sich weit weniger aus den germanisirten Galliern, die bald, wie die anderen, von dem römischen Aussatz befallen worden, als aus den südlichen Germanen zu ergänzen, wiewohl diese Letzteren selbst zum größten Theil von Reinheit des Blutes ziemlich weit entsernt waren. Die Wirkungen dieser Veränderung traten bereits mit dem Jahre 235, bei der Thronbesteigung des Julius Verus Maximinus, zu Tage, welcher der Sohn eines gothischen Kriegers war. Die verderbte römische Welt hatte bei ihrem

unaushaltsamen Niedergang instinctmäßig das einzige Mittel, ihr Leben zu verlängern, erkannt, und wenn sie auch fortsfnhr, die Barbaren des Nordens zu verwünschen und zu verunglimpsen, so ließ sie es doch geschehen, daß sie alle Stellungen an sich rissen, die sie selbst beherrschten und von wo aus man sie leiten konnte.

Von diesem Angenblicke an verdunkelt die germanische Art alle anderen in der römischen Welt.\*) Sie beseelt die Legionen, hat die hohen militärischen Aemter inne und entsicheidet in den obersten Rathsversammlungen. Die gallische Race, die übrigens ihr gegenüber nur durch ihr bereits verwandte, nördliche Gruppen vertreten war, tritt durchaus vor ihr zurück. Der Geist der Jarls, der Kriegsfürsten, bemächtigt sich der ansübenden Regierung, und man ist bereits berechtigt zu sagen, daß Rom germanisirt ist, da das semitische Element auf den Grund des socialen Oceans hinabsinkt und sich auf der Obersläche angenscheinlich durch die neue arische Schicht ersetzen läßt.

Eine so außerordentliche, wiewohl im Verborgenen vor sich gehende Umwälzung, wie dieses naturwidrige Darüberslagern einer feindlichen Race, die, öfter besiegt als siegreich und officiell als barbarisch verachtet, so die einheimischen Racen niederdrückte, eine so seltsame Regelwidrigkeit mochte immerhin durch die Macht der Umstände bewirft werden, sie hatte zu viele Schwierigkeiten zu durchbrechen, als daß sie nicht von ungeheuren Gewaltsamkeiten hätte begleitet sein sollen.

Die Germauen fanden, als sie zur Leitung des Reiches berufen wurden, in diesem einen erschöpften, todkranken Leib vor. Um ihn am Leben zu erhalten, diesen gewaltigen

<sup>\*) &</sup>quot;Das römische Pannonien und Mössen ... waren im dritten und vierten Jahrhundert die Pstanzschule der Legionen, und, mittelst der Legionen, die der Caesaren." Amédée Thierry, Revue des Deux-Moudes, 15. juillet 1854.

Leib, waren sie unaufhörlich gezwungen, entweder die Unforderungen einer von der ihrigen verschiedenen Natur, oder die aus dem allgemeinen Unbehagen erwachsenden Launen. oder die Aufregungen des Fiebers - Alles für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe gleich verhängnißvoll zu befänwfen. Daber dann Menferungen der Barte, die um so mehr zu weit gingen, als Diejenigen, welche sie für nothwendig hielten, weil sie über die verwickelte Urt der Gesellschaft, die sie zu behandeln hatten, nur mangelhaft aufgeklärt waren, die Anwendung der Reactivmaßregeln leicht bis zum Mißbrauch trieben. Mit dem ganzen unduldfamen Feuer der Jugend übertrieben sie die Aechtung auf dem politischen und die Verfolgung auf dem religiosen Gebiete. So zeigten sie sich als die heftigsten Keinde des Christenthums. Sie, die später die Berbreiter aller seiner Triumphe werden follten, begannen damit, daß sie es verfaunten: sie ließen sich von der Verläumdung, die es verfolgte. umgarnen. Da fie überzeugt waren, daß fie in dem neuen Gottesdienste einen der bedrohlichsten Ausdrücke der philosophischen Ungläubigkeit vor sich hätten, so machte ihre angeborene Liebe zu einer flar bestimmten Religion, welche sie als die Grundlage jeder regelrechten Regierung betrachteten, ihnen jenen Anfangs verhaßt; aber was sie in ihm verabscheuten, war nicht er felbst, sondern ein Gespenst, das sie zu sehen glaubten. Und so ist man denn weniger versucht, ihnen das Unheil vorzuwerfen, das sie selbst angerichtet haben, als das weit bedeutendere, das sie die semitisirten Unhänger der alten Gottesdienste haben anrichten laffen. Doch sollte man sich auch scheuen, zu viel von ihnen zu verlangen. Konnten fie die unvermeidlichen Folgen einer versaulten Civilisation, die sie nicht geschaffen hatten, unterdrücken? Die römische Gesellschaft zu reformiren, ohne sie umzustürzen, wäre gewiß schon gewesen. Sachte und unmerklich die Reinheit des Ratholicismus an die Stelle der

Verberbtheit des Heidenthums zu setzen, ohne bei diesem Versahren irgend Etwas einzureißen, das wäre das Ideals Gute gewesen; aber man mache es sich nun klar: eine solche Meisterthat wäre nur Gott möglich gewesen.

Nur Ihm fommt es zu, mit einem Winke das Licht von der Finsterniß und die Wasser von der Erde zu scheiden. Die Germanen waren Menschen, und zwar Menschen, die wohl reich begabt waren, aber ohne jede Kenntniß der Sphäre, in die sie berusen worden; sie besaßen jene Macht nicht. Ihre Urbeit beschränkte sich von der Mitte des dritten dis ins sünste Jahrhundert darauf, die Welt nothdürftig in der Gestalt zu erhalten, wie man sie ihnen überantswortet hatte.

Wenn wir die Dinge unter diesem Gesichtspunkte betrachten, welcher der einzig wahre ist, so klagen wir nicht mehr an, so bewundern wir. Und ebenso wiederum, wenn wir Decins, Aurelian, Claudius, Maximian, Diocletian und die meisten, wenn nicht alle ihre Nachfolger, bis auf Augustulus, unter ihrer römischen Toga und Rüstung für Germanen und Germanensöhne erkennen, so werden wir zugeben, daß die Geschichte durch jene Schriftsteller aus alter und neuer Zeit vollständig gesälscht worden ist, deren unwandelbare Methode darin besteht, daß sie das schließliche Einrücken der germanischen Gesammtvölker in die romanisirte Gesellsschaft als eine ungeheuerliche Thatsache, als einen unerwarteten Umsturz darstellen.

Nichts war im Gegentheil deutlicher angekündigt und leichter vorauszusehen, Nichts berechtigter, Nichts besser vorsbereitet, als dieses Endereigniß. Die Germanen hatten das Reich an sich gerissen mit dem Tage, da sie seine Urme, seine Nerven, seine Kraft geworden waren. Das Erste, was sie darin in Besitz genommen hatten, und zwar nicht durch Gewalt oder Usurpation, war der Thron gewesen; die einheimischen Bevölkerungen selbst hatten sie, hiermit

bekennend, daß sie sich nicht anders zu rathen wußten, hers beigerufen, belohnt, gekrönt.

Um nach ihrer Beise zu regieren, wozu sie unbestreitbar berechtigt, ja sogar verpflichtet waren, hatten die so eingesetzten Kaiser sich mit Männern umgeben, die fähig waren, ihre Gedanken zu begreifen und zur Ausführung zu bringen, das heißt mit Männern ihrer Race. Nur bei diesen improvisirten Römern fanden sie den Widerschein ihrer eigenen Thatfraft und die Gewandtheit, die nöthig war, um ihnen wohl zu dienen. Uber Germane hieß damals Arieger. So wurde das Waffenhandwerk die erste Borbedingung der Zulaffung zu den Hauptamtern. Während nach der eigentlichen römisch-italischen und römisch-semitischen Vorstellung der Krieg nur etwas Zufälliges, und Die, die ihn führten, nur von ihrer regelmäßigen Thätigkeit auf Augenblicke abgelenkte Bürger gewesen waren, bedeutete der Rrieg für die kaiserlichen Beamten den natürlichen Zustand, dem die Erziehung und der Geist des Staatsmannes sich anzupassen hatte. Thatsächlich räumte die Toga dem Schwerte das Reld.

Allerdings wollte der urgesunde Sinn der Männer des Mordens niemals, daß diese Borliebe officiell zugegeben würde, und so groß war in dieser Hinsicht ihre taktvolle und weise Zurückhaltung, daß diese Nebereinkunst sich durch das ganze Mittelalter hindurch erhielt, ja sogar es überbauerte, um bis auf uns zu gelangen. Der romanisirte germanische Krieger begriff wohl, daß ein zum Mindesten eingebildetes Uebergewicht des bürgerlichen Elementes für die Sicherheit des Gesehes von Bedeutung sei und allein die bestehende Gesellschaft aufrechterhalten könne.

Der Kaiser und seine Feldherrn wußten also im Nothfalle den Banzer unter der Amtstracht des Verwalters zu verbergen. Indessen war doch diese Verkleidung nie so vollständig, daß sie Uebelgesinnte hätte täuschen können. Das Schwert zeigte immer seine Spige. Für die Bevölkerungen war dies ein Uergerniß. Die halben Zugeständnisse brachten sie nicht zur Vernunft. Der Schutz, der ihnen zu Theil wurde, erweckte keine Dankbarkeit bei ihnen. Die staatsmännischen Gaben ihrer Regierenden fanden sie blind. Sie lachten voll Verachtung darüber, und vom Rhein bis in die Wüsten der Thebais hörte man immer aufs Neue das Schimpswort Barbar in den Bart brummen. Man kann auch nicht sagen, daß sie, wie sie es nun einmal vers standen, so ganz Unrecht gehabt hätten.

Wenn die germanischen Männer den römischen Dragnismuß in seiner Gesammtheit bewunderten - ein Gefühl, an dem nicht zu zweifeln ist -, so hatten sie doch nicht ebenso viel Wohlwollen für gewisse Einzelheiten, die in den Augen der Ginheimischen gerade seinen fostbarften Schmuck ausmachten und das Auszeichnende der Civilifation bildeten. Die gefrönten Rrieger und ihre Gefährten wollten herzlich gern die moralische Bucht, den Gehorsam gegen die Obrigfeit erhalten, den Sandel schüken, die großen öffentlichen Nützlichkeitsarbeiten fortsetzen; auch waren sie bereit, die Werfe des Geistes zu begünstigen, soweit diese für sie selbst schätzbare Resultate hervorbrachten. Aber die Modelitteratur, die Abhandlungen über Grammatif, die Rhetorif, die Lipogrammgedichte und alle die Scherze dieser Art, die das Entgucken der Schöngeifter jener Zeit ausmachten, diese Meifterwerke ließen sie ausnahmslos kälter als Eis; und da schließlich alle Gnade von ihnen fam, und alle Gunftbezengungen nach den Kriegsleuten sich auf die Gesetzesfundigen, die bürgerlichen Beamten, die Erbauer von Aguäducten, Begen, Brücken und Festingen, sodann auf die Geschichtsschreiber und hie und da auf die Panegyrifer, die zu Füßen des Berrichers ihren Weihrand in dichten Wolfen aufsteigen ließen, concentrirten und faum darüber hinaus gingen, jo waren die gebildeten oder sogenannt gebildeten Klassen ge= wissermaaßen berechtigt zu der Behauptung, daß es dem Kaiser an Geschmack sehle. Gewiß waren sie Barbaren, diese rauhen Herrscher, die, mit den nervigen Gesängen Germaniens großgezogen, für die Lectüre wie für den Andlick jener in Form einer Leier oder einer Base geschriebenen Madrigale keinen Sinn hatten, über welche die Gebildeten von Alexandrien und Rom vor Bewunderung außer sich geriethen. Die Nachwelt aber hätte hierüber wohl anders urtheilen und erklären sollen, daß der Barbar allerdings existirte, aber nicht unter dem Panzer des Germanen.

Noch ein anderer Umstand verlette die Eigenliebe des Römers empfindlich. Seine Fürsten, die seine früheren Kriege zumeist nicht kannten und über die Römer von ehe= dem nach den Zeitgenoffen urtheilten, schienen sich um jene nicht im Mindesten zu fümmern, und das war sehr hart für Leute, die sich für so bedeutend hielten. Als Nero Griechenland höher geehrt hatte als die Stadt des Quirinus, als Septimius Severus den Ruhm des Einäugigen vom Thrafymenus über den der Scipionen erhoben hatte, da waren diese Bevorzngungen wenigstens nicht über das Landesgebiet hinausgegangen. Härter mar der Schlag, als man einzelne unter den Raisern vom Neulingsrange und die Heere, die ihnen den Purpur gegeben hatten, so wenig nach Alexander dem Großen als nach Horatius Cocles fragen fah. Man fannte faiserliche Majestäten, die ihr Leben lang von ihrem Urbilde Octavian nicht hatten reden hören und sogar seinen Namen nicht fannten. Diese Männer wußten ohne Zweifel Die Stammbäume und die Thaten der Belden ihrer Race auswendia.

Aus diesem Umstande, wie aus so manchen anderen, ergab es sich dann weiter, daß im dritten Jahrhundert n. Chr. daß gesunde römische Bolk in Wassen und das mit dem Tode ringende römische Bolk im Friedenskleide sich in keiner Weise verstanden; und wiewohl die Häupter dieser verbundenen

oder vielmehr nebeneinandergestellten so heterogenen beiden Körper lateinische oder griechische Namen trugen und sich in die Toga oder in die Chlamys kleideten, so waren sie doch im innersten Grunde, sehr zum Glück für diese traurige Gestellschaft, gute und ächte Germanen. Darauf beruhte ihr Unspruch und ihr Recht auf die Herrschaft.

Der Kern, den sie im Reiche bildeten, war zuerst sehr schwach gewesen. Die zweihundert Reiter Ariovists, welche Caesar in seinen Sold nahm, bildeten den Keim dazu. Dieser entwickelte sich dann sehr schnell, wie wir zumal beobachten können, seit die Heere, vornehmlich diesenigen, welche ihre Standquartiere in Europa hatten, es zum Grundsaße ershoben, fast nur noch germanische Recruten anzunehmen. Damit gewann das neue Clement eine Macht, die um so bedeutender war, als sie sich unaushörtlich an ihren Quellen wieder versüngte. Dann erschienen und vereinigten sich täglich neue Ursachen, um es nicht mehr in verhältnißmäßig sehr kleinen Quantitäten, sondern in Massen in die Gebiete Roms hinüberzuziehen.

Ehe wir zur Prüfung dieser surchtbaren Krise schreiten, mögen wir einen Augenblick vor einer Hypothese innehalten, deren Berwirklichung den römischen Bevölkerungen des fünsten Jahrhunderts sehr versührerisch hätte erscheinen können, nämlich solgender: man deuke sich einen Augenblick die germanischen Bölker, welche zu jener Zeit Grenznachbarn des Reiches waren, numerisch weit schwächer, als sie in der That gewesen sind; dann würden sie sich sehr bald in dem ungeheuren socialen Behälter, der unablässig Kräste von ihnen verlangte, verloren haben. Nach Ablauf einer gegebenen Zeit würden diese Familien unter den romanisirten Elementen verschwunden sein; dann hätte die allgemeine Berderbniß ihren Lauf sortgesetzt und schließlich zu einer chronischen Entartung gesührt, die heutzutage Europa kaum vergöunen würde, irgend welches gesellschaftliche Leben ausrechtzuerhalten.

Von der Donau bis nach Sicilien und vom schwarzen Meere bis nach England würde man annähernd auf jenem Punkte der Anslösung zu Stanbe sein, an welchem die südlichen Provinzen des Königreichs Neapel und die meisten Länder Vorderasiens angelangt sind.

Auf diese Sypothese setze man nun noch eine zweite. Wenn die gelben und halbgelben - halb flavischen, halb arischen — Bölfer von jenseits des Ural den Besit ihrer Steppen hätten behaupten fonnen, jo mirden die gothischen Bölfer ihrerseits die nordöstlichen Länder bis zu den Schluchten des herchnischen Waldes auf der einen, und bis zum schwarzen Meere auf der anderen Seite, behalten und alsdann feinen Grund gehabt haben, die Donan zu überschreiten. würden an Ort und Stelle eine gang besondere Civilisation zur Entfaltung gebracht haben, die durch sehr schwache Darlehen aus der römischen Welt bereichert worden wäre, wie sie ihnen die auf die Dauer unvermeidliche Aufsaugung der Unsiedlungen jenseits des Rheins und der Donau geliefert hätte. Eines Tages würden sie aus der lleberlegenheit ihrer Activfräfte Vortheil gezogen und den Bunfch gespürt haben, sich auszubreiten, um sich auszubreiten; aber das wäre erst sehr spät gewesen. Italien, Gallien und Spanien hätten nicht mehr, wie für die Sieger des fünften Jahrhunderts. belehrende Eroberungen bedeutet, sondern lediglich zur materiellen Ausbeutung geeignete Nebenländer, wie heutzutage Maier.

Indessen tritt doch in der Anwendung der Gesetze, welche die Racenmischung herbeisühren, so unbedingt ein Walten von Vorsehung und Schicksal hervor, daß aus diesem Unterschiede, der auf den ersten Blick so bedeutend erscheint, nur eine einsache Störung in den Synchronismen erwachsen sein würde. Eine Art Cultur, vergleichbar derzenigen, welche vom 10ten bis zum 13ten Jahrhundert geherrscht hat, würde weit früher angesangen und länger gedauert haben,

weil die Reinheit des germanischen Blutes länger Widersstand geleistet hätte. Diese letztere würde sich gleichwohl schließlich ebenso erschöpft haben in Folge der Einwirfung von Berührungen, ganz ähnlich denzenigen, welche ihr ihre Kraft geraubt haben. Die socialen Erschütterungen wären auf andere Zeitpunkte verlegt worden; sie hätten aber darsum nicht minder stattgesunden. Kurz, auf anderem Wege wäre die Menschheit genau zu demselben Resultate gekommen, das sie nun erreicht hat.

Kommen wir nun zu der Niederlassung der Germanen in großen Massen innerhalb der Römerwelt, zu der Weise, wie sie sich vollzog und zu der Art, wie sie zu beurtheilen ist.

Die Kaiser germanischer Race hatten, um dem Staate Bertheidiger aus ihrem Blute zu verschaffen, ein unschlbares Mittel zu ihrer Versügung, das ihnen von ihren römischen Vorgängern gezeigt worden war. Diese hatten es von der Regierung der Republik gelernt, die es den Griechen versdankte; und diese wiederum hatten es, mittelst des Beispieles der Perser, der Politik der ältesten ninivitischen Königreiche entlehnt. Dieses Mittel, das von so weit hergekommen und so allgemein im Gebrauche war, bestand darin, daß man unter die Bevölkerungen, deren Treue oder militärische Tüchtigkeit zweiselhaft war, fremde Ansiedler verpflanzte, deren Bestimmung es je nach den Umständen war, zu verstheidigen oder im Jaume zu halten.

Der Senat hatte in den besten Tagen seiner staatsmännischen Weisheit und seiner Allgewalt dieses Versahren häusig angewandt; die ersten Kaiser ganz ebenso. Gesammtgallien, die britannische Insel, Helvetien, das Zehntland, die illyrischen Provinzen, Thracien, waren schließlich mit Schaaren entlassener Krieger übersät worden. Man hatte sie verheirathet, mit Ackerbaugeräth versorgt, ihnen Grundeigenthum geschassen und ihnen dann klar gemacht, daß die Erhaltung ihrer neuen Habe, die Sicherheit ihrer Familien und die seste Behauptung der römischen Herrschaft im Lande ganz ein und dasselbe sei. Nichts war in der That nach der Art, wie man nun einmal die Rechte dieser neuen Beswohner auf den Besitz des Bodens begründete, auch für den störrigsten Sinn leichter zu begreisen. Diese Rechte bernhten nur auf der Willensäußerung der Regierung, welche den ehemaligen Besitzer austrieb und den Beteranen an seine Stelle setzte. Letzterer, gezwungen, sich gegen die Beschwerden seines Vorgängers zu verhärten, sah sich nur durch das Wohlwollen der Macht, die hinter ihm stand, gestützt. Er war also in jeder nur erdenklichen Weise darauf angewiesen, sich dieses Wohlwollen um den Preis einer grenzenlosen Hingebung zu erhalten.

Diese Combination von Ursachen und Wirkungen gesiel den Politikern des Alterthums. Ihre Einsicht billigte sie, und wenn die Lente, die darunter zu leiden hatten, sich darüber beklagen mochten, so ließ doch die öffentliche Moral ohne sonderliche Bedenken ein Bersahren zu, das für die Festigkeit des Staates für nützlich erachtet wurde und durch die Gesetz geheiligt war, das außerdem zur Entschuldigung anzusühren hatte, daß es von den Bölkern, deren Beispiel ein Gebildeter anrusen konnte, immer und überall ausgeübt worden sei.

Bereits in der Zeit der ersten Kaiser glaubte man in die brutale Einfachheit dieser Einrichtung einige Veränderungen bringen zu sollen. Die Erfahrung hatte bewiesen, daß die Ansiedlungen italischer, asiatischer oder selbst südzgallischer Veteranen die nördlichen Grenzen nicht genügend vor den Einfällen allzu furchtbarer Nachbarn schützen. Die romanisirten Familien erhielten den Besehl, sich von den äußersten Grenzen zu entsernen; sodann gewährte man allen Germanen, die ihr Glück suchten — und ihre Zahl war nicht gering —, die freie Verfügung über die leergebliebenen Gebiete, den gelegentlich etwas zwangvollen Titel "Freunde

des römischen Bolkes", und, was noch mehr zu versprechen schien, die Unterstützung der Legionen gegen die etwaigen Angriffe der Feinde des Reiches.

So wurden durch den eigenen Willen, durch die freie Wahl der kaiserlichen Regierung germanische Bölker in ihrer Gesammtheit in den römischen Gauen untergebracht. Man hosste von diesem Vorgehen so große Vortheile, daß man zu den Abenteurern bald noch die Kriegsgefangenen hinzugesellte. Wenn ein Stamm von Germanen besiegt war, so adoptirte man ihn, bildete eine neue Schaar von Grenz-wächtern aus ihm und trug nur Sorge, ihn auf ein ihm fremdes Gebiet zu versehen.

Die übrigen Barbaren blieben bei dem Schaufpiele, bas eine fo bevorzugte Stellung gewährte, nicht ohne Giferfucht. Sie brauchten fich nicht einmal die höheren Vorzuge flar zu machen, auf welche diese fünstlich geschaffenen Römer Unspruch machen konnten, noch die glänzenden Sphären deutlich zu gewahren, in denen solche Auserlesenen die Geschicke der Welt bestimmten, fie faben nur Ihresgleichen mit Landgütern ausgestattet, die feit Langem gut bebaut maren, sie sahen sie in Berührung mit einem reichen Handel und im Genuf alles deffen, mas die fociale Bervollkommnung Beneidenswerthestes für sie hatte. Das genügte, um die Angriffe an Ungestüm und an Häufigkeit zunehmen lassen. Kaiserliche Ländereien zu erhalten, wurde der hartnäckige Traum mehr als eines Stammes, der es müde war, in seinen Sumpfen und in seinen Wäldern zu vegetiren.

Anderseits aber wurde, entsprechend der größeren Heftigfeit der Angriffe, auch die Lage der angesiedelten Germanen unsicherer. Nebenbuhler fanden sie zu reich; sie selbst fühlten sich zu wenig sorglos. Sie waren oft der Versuchung ausgesett, ihren Vrüdern die Hand zu reichen, anstatt sie zu bekämpfen, und, um Frieden von ihnen zu erhalten, sich mit ihnen gegen die wirklichen Römer, die in ihrem zweifels haften Schutze standen, zu verbünden.

Die germanisirte kaiserliche Verwaltung erkannte die Gesahr; sie begriff deren ganzen Umfang, und um sie durch Verdoppelung des Eisers der Husstruppen abzuwenden, wußte sie nichts Besseres aufzusinden, als ihnen die solgenden Aenderungen in ihrem gesetzlichen Zustande vorzuschlagen:

Sie sollten nicht mehr als bloße Colonisten, sondern vielmehr als Soldaten im activen Dienste angesehen werden. Folglich sollte zu allen Vortheilen, in deren Besitzsie bereits waren und die ihnen nicht entzogen werden sollten, noch der eines Kriegssoldes treten. Sie sollten so ein integrirender Bestandtheil der Heere werden und ihre Führer die Grade, die Ehren und den Sold der römischen Feldsherrn erhalten.

Diese Anerbietungen wurden, wie es nicht anders möglich war, mit Freuden angenommen. Diejenigen, welche die Veranlassung dazu gaben, dachten nur noch daraus, die Schwäche eines Reiches, das sich zu solchen Ausstunstsmitteln genöthigt sah, so gut als möglich auszubeuten. Die Stämme draußen aber wurden nur um so mehr von dem Bunsche beherrscht, römische Ländereien zu erhalten, römische Krieger, römische Feldherrn, Provincialstatthalter, Kaiser zu werden. Es handelte sich hinsort in der civilissirten Gesellschaft, wie der Lauf der Ereignisse sie gestaltet hatte, nur noch um Kämpse und Nebenbuhlerschaften zwischen den Germanen drinnen und denen draußen.

Nachdem die Frage einmal so gestellt war, wurde die Regierung dahin sortgerissen, das Netz der Colonisationen ohne Ende auszudehnen, und bald entstanden neben den bisherigen Grenzcolonieen auch solche im Inneren. Gutwillig oder gezwungen schlossen die mit der Vertheidigung der Grenzen beaustragten Völkerschaften, die man im Falle

ber Gefahr oft fich felbst zu überlaffen genöthigt war, häufig Bergleiche mit den Angreifern. Der Raiser mußte wohl ichlieklich diese Verträge, deren Hauptursache seine Schwäche mar, bestätigen. Neue Krieger wurden in den Gold des Staates genommen; man mußte die Ländereien für fie finden, Die man ihnen versprochen hatte. Oft stellten fich taufenderlei Erwägungen dem entgegen, daß man sie ihnen an Grenzen anwiese, die ohnehin schon von Ihresgleichen überfüllt waren. Auch hatte man keine Aussicht, dort fügsame Grundeigenthümer anzutreffen, die geneigt waren, sich ohne Widerstand aus ihrem Besitze treiben zu lassen. Man suchte diesen gutmüthigen Menschenschlag da, wo man wußte, daß er faß, nämlich in allen Binnenprovinzen. Kraft einer Art Immunität, die sich aus seiner ehemaligen Vormachtstellung ergab, wurde Italien so lange als möglich von Dieser Last ausgenommen; aber mit Gallien machte man feine Umstände. Man versetzte Teutonen nach Chartres: Bayeur bekam Bataver; Contances, le Mans und Clermont wurden ringsum mit Sueven besiedelt: Alanen und Taijalen besetzten die Umgegend von Autun und Poitiers; Franken ließen sich in Rennes nieder. \*) Die romanisirten Gallier waren Leute, mit denen sich aut auskommen ließ; fie hatten bei den faiserlichen Steuereinnehmern Gehorsam gelernt. Co wußten sie benn vollends bem Burgunder oder dem Sarmaten Nichts einzuwenden, wenn dieser im Namen des Gesekes und in einem Tone, der alle Gegen= rede ausschloß, die Aufforderung, ihm Platz zu machen, überbrachte.

Wir dürsen feinen Augenblick vergessen, daß diese Ilmwälzungen in den Eigenthumsverhältnissen nach den römi-

<sup>\*)</sup> Auf der britannischen Jusel trugen die sehr zahlreichen barsbarischen Ausseller nicht den gewöhnlichen Namen laeti, man nannte sie gentiles. — Palgrave, Rise and Progress of the English Commonwealth, t. I. p. 355.

schen Begriffen vollkommen gesetzuäßig waren. Der Staat und der Kaiser, der ihn vertrat, hatten das Recht, Alles in der Welt zu thun; es gab keine Moral für sie: das war das semitische Princip. Mit dem Augenblicke also, wo der Schenkende das Recht zu schenken hatte, besaß der Barbar, welcher aus dieser Bewilligung Vortheil zog, einen vollkommen regelrechten Auspruch darauf, sie anzunehmen. Er sah sich von heute auf morgen zum Grundbesißer gesworden, krast derselben Regel, auf die sich vordem nach dem Willen des Herrschers die romanisirten Kelten selbst hatten berusen können.

Ilm das Ende des vierten Jahrhunderts besaßen saft alle römischen Länder bis auf Mittels und Süditalien — denn das Pothal war bereits abgetreten — eine beträchtsliche Anzahl angesiedelter nördlicher Bölker, die zumeist Sold empsingen und officiell unter dem Namen "Truppen im Reichsdienste" befannt waren, mit der übrigens ziemlich mangelhaft erfüllten Berpslichtung, sich friedlich zu verhalten. Diese Krieger nahmen sehr schnell die Sitten und Gewohnsheiten, die sie bei den Römern im Gebrauch sahen, an; sie erwiesen sich als sehr intelligent, und nachdem sie sich einmal in die Folgen des seßhaften Lebens gefügt, wurden sie der interessanteste, verständigste, sittlich höchststehende, dem Christenthum am Leichtesten gewonnene Theil der Bevölkerung.

Aber bis dahin, d. h. bis zum fünften Jahrhundert, hatten alle diese Ansiedlungen, sowohl im Inneren als an den Grenzen, die Germanen nur gruppenweise auf die Gebiete des Reiches geführt. Die mit den Jahrhunderten in Nordeuropa angesammelten ungeheuren Völkermengen waren nur erst in verhältnißmäßig dünnen Strömen durch die Dämme der römischen Welt hindurchgerieselt. Plöglich zertrümmerten sie diese und stürzten alle ihre Massen, wälzten schäumend alle ihre Wogen auf diese unglückseige

Gesellschaft, welche seit drei Jahrhunderten einzig Sonnenblicke ihres Geistes am Leben erhielten, und welche schließlich nicht mehr weiter konnte. Sie bedurste einer vollständigen Umschmelzung.

Der von den uralischen Finnen, den weißen und schwarzen Hunnen, von ungeheuren Lölkern, in denen die slavischen und keltischen, arischen und mongolischen Elemente fast rein sowie in allen Graden von Berbindungen austraten, ausgeübte Druck war so gewaltsam geworden, daß daß stets wankende Gleichgewicht der germanischen Staaten im Osten vollskändig über den Hausen zusammen, was von Permanrichs großem Volke uoch übrig war, stieg nach der Donau hinab und formulirte nun auch seinerseits das gewöhnliche Bittgesuch: römische Ländereien, Kriegsbienst und Sold.

Als sie nach ziemlich langen Verhandlungen nicht ershielten, was sie wollten, entschlossen sie sich vorläufig, es zu nehmen. Sie machten einen Abstecher von Thracien bis nach Toulouse, schossen wie ein Schwarm Falsen auf Languedoc und Nordspanien herab und gaben es alsdann den Römern völlig anheim, sie zu verjagen, wenn sie könnten.

Diese Letteren hüteten sich wohl, dies zu versuchen. Die Art und Weise, wie die Westgothen sich soeben eingessührt hatten, war etwas wider die Regel; aber ein kaiser licher Bestallungsbrief machte alsbald das llebel wieder gut, und mit diesem Augenblicke waren die Neuankömmlinge in den Ländern, deren sie sich bemächtigt hatten, ganz ebenso rechtmäßig zu Hause wie die übrigen Unterthanen in den ihrigen. Die Franken und die Burgunder hatten dieses gute Beispiel gar nicht erst abgewartet, um sich ähnsliche Vortheile erst selbst zu verleihen und alsdann bewilligen zu lassen, so daß sich seit jener Zeit außer den alten Grenzwartstämmen, welche unter dieser dichten Anschwemmung

verschwunden waren, auf dem Gesammtgebiete Europas zwanzig Völfer des Nordens anerkannt und in die Militärstammtrollen aufgenommen sahen. Ihre Führer waren Consuln und Patricier. Es gab einen Patricius Theoderich und einen Patricius Chlodwig.\*)

Als unumschränkte Herren über Alles konnten die im Reiche aufässig gewordenen Germanen hinfort Alles thun, da sie sicher waren, daß ihre Launen unwiderstehliche Gestetze bedeuten würden. Zwei Wege stellten sich ihnen dar: entweder, mit den Gewohnheiten und Ueberlieserungen, welche ihre Vorgänger vom gleichen Blute aufrechterhalten hatten, zu brechen; den Zusammenhang der Territorien aufzuheben und aus allen diesen Trümmern eine bestimmte Auzahl gestrennter Herrschaften zu bilden, denen es dann freigestauden hätte, sich eine Verfassung nach den Ansorderungen der beginnenden neuen Zeit zu geben; oder aber, dem Werfe treu zu bleiben, das durch das Sinnen und Sorgen so vieler der neuen Race entstammter Kaiser geheiligt war, dann aber zugleich dieses Werf durch eine gewisse Zuthat unerläßlich gewordener Ausnahmebestimmungen abzuändern.

Bei letzterem Verfahren blieb die Verfassung des Honorius in der Hauptsache unangetastet. Die römische Welt, d. h. nach der festen Ueberzeugung jener Zeit die Civilisation, setzte ihren Lauf fort.

Die Barbaren schrafen vor dem Gedanken zurück, etwas so Nothwendiges zu schädigen; sie blieben bei der conservativen Rolle, welche die Kaiser barbarischer Ubstammung übernommen hatten und wählten den zweiten Weg; sie zerschnitten die römische Welt nicht in ebensoviele kleine Theile, als sie Bölker waren. Sie ließen sie ganz

<sup>\*)</sup> Diese beiden Fürsten verdankten ihren römischen Titel dem Kaiser Unastasius, der thatsächlich im Abendlande Richts bedentete; aber wir werden alsbald sehen, auf Grund welcher Fiction die Barsbarenkönige daran sesthielten, ihn als Landeskaiser zu betrachten.

ungetheilt, und anstatt Anspruch auf ihren Besitz zu ersheben und dadurch zu ihren Zerstörern zu werden, wollten sie nur die Nugnießung davon haben.

Um diesen Gedanken zur Aussihrung zu bringen, führten sie ein staatsrechtliches System ein, das sich ganz außerordentlich verwickelt ausnahm. Darin sah man aus dem altgermanischen Recht entnommene Regeln, Rechtszundsätze der Kaiserzeit, endlich aus diesen beiden Vorstellungskreisen gebildete Mischtheorieen, Alles zugleich in Wirksamfeit.

Der König, der Kommar - denn weder der Drottinn noch der Graf kam hier irgendwie in Frage, sondern nur der Rriegsfürst, der Leiter eines Rampfeszuges, der Wirth der Krieger — nahm einen doppelten Charafter an. die Leute seiner Race wurde er ein lebenslänglicher Feld= herr\*); für die Römer war er eine unter der Obergewalt des Raisers eingesetzte obrigkeitliche Versönlichkeit. Ersteren gegenüber hatten seine Erfolge die Wirkung, daß sie mehr Kämpfer um seine Fahne schaarten und erhielten; Letteren gegenüber die, daß sie die geographischen Grenzen seiner Gerichtsbarkeit erweiterten. Uebrigens betrachtete sich der germanische König keineswegs als sonverginer Berr= icher der in seine Gewalt gefallenen Länder. Die Sonverainetät gehörte nur dem Reiche, sie war unveräußerlich und unmittheilbar; aber als römischer Beamter, Der fraft einer Nebertragung der höchsten Gewalt verfuhr, verfügte

<sup>\*)</sup> Das Recht der commendatio, das sich so lange bei den Angelsachsen erhielt, die Besugniß, sich seinen Führer frei zu wählen, verlor sich bei den Franken sehr frühzeitig. Die leudes, Autrustionen oder Getreuen waren gehalten, sest die ihrem Könige zu bleiben und konnten nicht in den Dienst eines Anderen übertreten, ohne sich gerichtsliche Untersuchungen zuzuziehen. Savigny, Gesch. d. röm. Nechts im Mittelalter, Bd. I, S. 186. Diese bedeutsame Beeinträchtigung der germanischen Freiheit hatte unter dem Einsluß des römischen Nechts stattgefunden.

der König über das Grundeigenthum mit unumschränkter Freiheit. Er machte vollen Gebrauch von feinem Rechte. seine Gefährten dort anzusiedeln, wie es sich in den Augen aller Welt gang von felbst verstand. Er vertheilte ihnen nach dem Brauche seines Volkes einen Theil der ertragsfähigen Ländereien und brachte so die römische mit der germanischen Praxis in Ginklang; er bildete auf diese Beise ein gemischtes System neuer Lebensverhältnisse aus: auf Grund germanischer und römischer Rechtsgrundsätze heimfällige Beneficien, das, mas man Lebensaüter nannte und noch nennt: oder er richtete sogar nach seinem Belieben Freignter ein. mit dem Grundunterschiede jedoch, welcher diese Verleihungen von den alten Odals vollständig trennte, daß der Wille des Königs, nicht die freie That des Gigenthumers sie schuf.\*) Was es nun auch sein mochte, ob Lehensgut ober Odal, der Fürst, der sie seinen Leuten gab, hatte als Beauftragter des Kaisers das Recht des Eigenthums oder vielmehr der freien Verfügung über die Provinz, nicht aber die Oberhoheit.

Dies war die Stellung der Merowinger in Gallien. Wenn einer von ihnen auf seinem Todenbette lag, so fonnte es ihm nicht in den Sinn kommen, seinem Sohne Provinzen zu vermachen, da er selbst keine besaß. Er begründete also die Vertheilung seiner Erbschaft auf ganz andere Principien. Us germanischem Heersührer stand ihm nur das Commando über eine mehr oder minder beträchtliche Unzahl von Kriegern und ein gewisser Grunds

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich in Folge der Einführung der Freigüter wurden gewisse Grundeigenthümer von den Königen der Macht der Grafen enthoben. Es war eine Erinnerung an die Freiheit des alten Ariers auf seinem Odal. Aber diese Jumunität war niemals eine vollständige, und der Besitzer des Freiguts wurde immer vor dem gemeinsamen Gerichtshose, vor dem Grasen, sür die Verbrechen des Mordes, des Raubes und der Brandstiftung zur Verantwortung gezogen. Savigun, Gesch. d. röm. Rechts im Mittelalter, Bd. I, S. 278.

besitz zu, der ihm dazu diente, dieses Heer zu unterhalten. Diese Schaar und diese Güter verschafften ihm den Königsetitel, den er sonst nicht besaß. Als römischer Beamter hatte er unr den Ertrag der in den verschiedenen Theilen seiner Gerichtsbarkeit nach den Angaben des kaiserlichen Katasters erhobenen Steuern.

Angesichts dieser Verhältnisse und von dem Wunsche beseelt, die Antheile seiner Kinder, so gut er konnte, einsander gleich zu gestalten, wies der Erblasser jedem derselben einen Wohnsit au, auf welchem Kriegsleute, die möglichst ein und demselben Stamme augehörten, seine Umgebung bildeten. Solcher Art war das germanische Krougut, und ein Gehöft und zwanzig Kämpen hätten genügt, um den jungen Merowinger, der nicht mehr mitbekommen hätte, zur Führung des Königstitels zu berechtigen.

Was die römischen Staatseinkünste betrifft, so zers splitterte sie der sterbende Fürst noch weit unbedenklicher, da es sich hier nur um bewegliche Werthe handelte. Er wies also z. B. die Erträge der Zollämter von Marseille, Bordeaux oder Nantes in verschiedenen Antheilen mehreren Erben zu.

Den Germanen schwebte als Hanptziel nicht die Netztung der sogenannten römischen Einheit vor. Diese bes deutete in ihren Augen nur eine Weise, die Civilisation zu erhalten, und darum verpslichteten sie sich dazu. Ihre Besmühungen um dieses verdienstvolle Ziel waren die denkbar außerordentlichsten und gingen sogar über das hinaus, was man in dieser Beziehung bei einer großen Anzahl von Kaisern hatte bevbachten können. Ja, es scheint, als hätten die Barbaren seit der Massenniederlassung in der römischen Welt Rene empfunden, daß sie selbst den Bagatellen der von ihnen bewunderten Gesellschaft zu wenig Beachtung geschenkt hätten. Alle Schriftsteller waren der ehrenvollsten Ausundhme an den Hösen der Bandalens, Gothens, Frankens,

Burgunder= oder Langobardenfonige gewiß. Die Bischöfe. Diese achten Bewahrer des Dichtergeistes der Zeit, schrieben nicht nur für ihre Mönche. Das Geschlecht der Eroberer felbst begann die Feder zu führen, und Jornandes, Paul Warnefried, der Anonymus von Ravenna und viele Andere. deren Namen und Werfe untergegangen find, legten von dem Sinn ihrer Race für die lateinische Bildung hinlanglich Zeugniß ab. Anderseits geriethen auch die specifisch volksthümlicheren Kenntnisse nicht in Vergessenheit. Könige Chilperich\*), der, da er an den Unvollfommenheiten des römischen Alphabetes Unftog nahm, sich in seinen mußigen Augenblicken mit dessen Berbesserung beschäftigte, wurden Runen geritt. Die Gedichte des Mordens behaupteten fich in Ehren, und die Großthaten der Uhnen, von den neuen Geschlechtern treulich besungen, dienten jo als Beweiß, daß diese letteren die frastvollen Eigenschaften ihrer Race durch= aus nicht abgeschworen hatten. \*\*)

Zugleich beschäftigten sich die germanischen Völker, in Nachahmung dessen was sie bei ihren Unterthanen sahen, eifrig mit der Regelung ihrer eigenen Gesetzgebung nach

<sup>\*)</sup> Die mösogothische Evangelienübersetzung des Ulfilas ist aus dem vierten Jahrhundert.

<sup>\*\*)</sup> Theoderich und seine Nachfolger veröffentlichten mehrere Geseige in der Absücht, die Denkmäler Roms vor Zerstörung zu schützen. Nicht die Barbaren vergriffen sich an diesen, sondern die Römer, theils aus Glaubenseiser, theils um Baumaterialien aus ihnen zu gewinnen. Die größten Verwüstungen haben unter Constantius II. stattgesunden. Clarac, Manuel de l'histoire de l'art chez les anciens, part. II, p. 857. Die Römer sahndeten sehr auf Marmorstatuen, um Kalt daraus zu machen. Die Gothenkönige und die Künstgegenstände nicht vor einem solchen Untergangeretten. A. a. D., p. 857. Athalarich bemühte sich, die Rechtsschule in Rom zu reorganisiren. Cassiodor. var. epist., IX, 31. Die Gothenkönige, uicht zusrieden damit, die Zerstörung der Denkmäler zu verbieten, wiesen sogar Fonds für ihre Erhaltung au. Clarac, a. a. D.

ben Bedürfniffen der Zeit und des Kreises, in den fie fich versett jahen. Wenn auch ihre Ausmerksamkeit zunächst durch die Arbeit Anderer angeregt wurde, jo gingen sie doch in ihrer Einsicht weder der Methode noch den Zielen nach in iclavisch nachahmender Weise vor.

Da sie sich die Bervilichtung auferlegt hatten, die Rechte der Römer zu achten und folglich zu kennen, jo war dies für sie ein Grund, sich über die ihrigen sehr genau Rechenschaft zu geben, und eine Art Uebereinstimmung oder richtiger Barallelismus zwischen den beiden Snftemen. die sie einander gegenüber bestehen zu lassen beabsichtigten. herzustellen. Es ging aus dieser jo freimuthig angenommenen, ja sogar gevilegten Zweiheit ein Princip von hoher Wichtigfeit hervor, deffen Einfluß sich nie ganz verloren hat, nämlich die Anerkennung, die Feststellung, die ausdrückliche Bedingung, daß zwischen den verschiedenen Stämmen, den verschiedenen Bölfern, die von Norden gekommen waren, wo immer sie sich niedergelassen haben und welchen Ramen sie tragen mochten, kein organischer Unterschied bestehen jolle, wenn sie nur germanisch wären.\*) Mit Bulfe gewisser Verbindungen gelang es einer kleinen Anzahl mehr als zur Hälfte flavischer Gruppen, sich Aufnahme in dieser großen Familie zu verschaffen, und diese dienten später als Vorwand und als Mittelglieder, um mit noch weniger Grund den Unichluß mehrerer ihrer Brüder herzustellen. Aber diese Erweiterung ift von dem abendländischen Geifte nie wohl vermerkt und wohl aufgenommen worden. Die

<sup>\*)</sup> Dieses Vorgehen stand im Ginklang mit dem, was Race, Sprache und burgerliches Recht an die Sand gaben, und Palgrave hat mit Recht gesagt: "Like their various languages which are in truth but dialects of one mother tongue, so their laws are but modifications of one primeval code . . . even now we can mark the era when the same principles and doctrines were recognised at Upsala and at Toledo, in Lombardy and in England." - A. a. D., T. I, p. 3. 10

Slaven sind diesem ebenso fremd wie die semitischen Bölker Borderasiens, mit denen er durch die Bevölkerungen Italiens und Spaniens in annähernd gleicher Weise verbunden ist.

Wir sehen, der germanische Geist war ebenso weitherzig, als es der der alten Bölker wenig war. Wiewohl er von einer anscheinend engeren Grundlage ausging als die hellenistischen, römischen oder keltischen Berfassungen, und die Rechte des freien Mannes, individuell gesaßt, für ihn das waren, was für die Anderen die Bürger-Rechte, so führte ihn doch die Borstellung, die er davon besaß und die er mit einem so köstlichen Mangel an Boraussicht erweiterte, unendlich viel weiter, als er selbst zu gehen gedachte. Nichts natürlicher; die Seele dieses persönlichen Rechtes war die Bewegung, die Unabhängigkeit, das Leben, die leichte Anspassung au alle umgebenden Verhältnisse; die Seele des Bürger-Rechtes war die Dienstbarkeit, wie seine höchste Tugend die Selbstverläugnung war.

Trot des gründlichen Racenwirrwarrs, inmitten deffen der germanische Arier erschien, und wiewohl sein eigenes Blut nicht durchaus gleichartig war, verwandte er doch alle Sorgfalt auf die Abgrenzung und genaue Bestimmung zweier großer Idealflassen, in die er alle die seinem Schiedsspruche unterstellten Massen einschloß; im Princip erkannte er nur das Römerthum und das Barbarenthum an. Dies war der übliche Sprachgebrauch. Er bemühte fich, diese beiden nunmehrigen Grundelemente der abendländischen Gesellschaft. deren Ecken die Arbeit der Jahrhunderte abrunden, deren Gegenfätze fie mildern, deren Verschmelzung fie herbeiführen sollte, möglichst wenig schlecht in Ginklang zu bringen. Daß ein solcher Plan, daß die Reime, die hier eingesenkt wurden, hervorragender an Fruchtbarkeit waren und der Zukunft ichonere Früchte zutrugen als die glänzenoften Theorieen des semitischen Rom, das auch nur zu erörtern, wäre müßiges Thun. In dieser letteren Welt lagen — wir konnten dies

bezeugen - tausenderlei rivalisirende Völker, tausenderlei feindliche Bränche, tausenderlei Trümmer zwiespältiger Civilisationen mit einander im Bürgerkriege. Nicht das leiseste Bestreben, and einer so ungehenerlichen Verwirrung herauszufommen, war denkbar, ohne Gefahr zu laufen, in eine andere, noch entseklichere zu gerathen. Als einziges Band der Katafter, die nivellirenden Verordnungen der Schakverwaltung, die negative Unpartheilichkeit des Gesetzes; aber nichts lleber= legenes, das das Aufkommen einer neuen Moral, einer Gemeinsamkeit der Anschammgen, eines einmüthigen Strebens unter den Menschen vorbereitet, erzwungen oder jene durch= dringend verständige Civilisation angekündigt hätte, welche die unfrige ist und welche wir nie erhalten haben würden, wenn die germanische Barbarei nicht deren föstlichste Pfropf= reiser mitgebracht und es auf sich genommen hätte, sie auf dem schwächlichen Stamme des Mömerthums, des in seiner Unthätigkeit, seiner Knechtschaft, seinem Zwange nimmer jnmpathischen, zum Gedeihen zu bringen.

Ich habe im Verlaufe meiner Darstellung — und wohl nicht überflüssigerweise - mehrmals daran erinnert, daß die wichtigen Thatsachen, die ich schildere, die bedeutsamen Entwicklungen, die ich kennzeichne, sich durchaus nicht infolge des ausdrücklichen und unmittelbaren Willens der Massen oder diefer und jener geschichtlicher Persönlichkeiten vollziehen. Urfachen und Wirkungen, Alles entwickelt sich vielmehr meisteutheils ohne Vorwissen oder sogar entgegen den Absichten Derjenigen, die dazu beitragen. Ich befasse mich in teiner Beise damit, die Geschichte der Staatsforper, noch auch die guten oder schlechten Thaten ihrer Leuker vor Angen zu führen. Ganz und gar der Anatomie der Racen zugewandt, berücksichtige ich einzig und allein deren organische Triebfräfte und die vorher bestimmten Folgen, die daraus erwachsen; das Uebrige achte ich zwar nicht gering, fasse es aber bei Seite, wenn es nicht dazu dient, den zur Prüfung

stehenden Gegenstand aufzuhellen. Wenn ich lobe oder table, fo haben meine Worte nur einen vergleichsweisen oder gewiffermaagen bildlichen Ginn. In der That, es ift fein moralisches Berdienst für die Eichen, daß sie ihr, von einem grünen Diadem gefrontes, majestätisches Haupt durch die Sahrhunderte hoch halten, wie es ebenjowenig eine Schande für die Kräuter der Wiesen ift, daß sie in wenigen Tagen hinwelfen. Die Einen wie die Anderen füllen nur ihre Stellung in den Rlaffen der Pflanzen aus, und ihre Macht oder ihre Bescheidenheit tragen gleichermaaßen zu den Planen der Gottheit bei, die sie geschaffen hat. Aber ich verhehle mir ebensowenig, daß das freie Walten der organischen Gesette, auf die ich meine Nachforschungen beschränke, oft durch die Einmischung anderer, ihm fremder Triebkräfte gehemmt wird. Wir muffen ohne zu erstaunen über diese augenblicklichen Störungen hinwegschreiten, die den Grund der Dinge nicht verändern können. Durch alle Windungen, in welche die Nebenursachen die Folgen für das Racenleben nach sich ziehen können, sinden diese letteren doch schließlich immer wieder ihren Weg. Sie steuern diesem unerschütterlich zu und erreichen ihn immer unfehlbar. So ging es auch mit dem conservativen Sinn der Germanen gegenüber dem Römerthum. Bergebens wurde er durch die Leidenschaften, die in seiner Begleitung auftraten, befämpft und oft getrübt; schließlich aber erfüllte er doch seine Aufgabe. Er verschmähte die Zerstörung des Reiches, folange diefes Reich ein Ganzes von Bölkern, eine Gesammtheit von der Barbarei verschiedener socialer Begriffe darstellte. Er blieb so fest, jo unüberwindlich in diefer feiner Willensäußerung, daß er sogar während des Zeitraumes von vier Sahrhunderten dabei blieb, mährenddessen er sich genöthigt sah, den Kaiser im Reiche zu unterdrücken.

Dieser Zustand eines ohne Haupt fortlebenden despotischen Staates war übrigens nicht so seltsam, als er zuerst

ericheinen fann. Bei einer Berfassung wie die römische, wo die monarchische Erblichfeit niemals bestanden hatte und die Wahl des Oberhauptes, einerlei ob von dem Vorgänger, vom Senat, vom Bolfe oder von einem der Beere vorge= nommen, nur dadurch Gültigkeit gewann, daß es gelaug, fich im Besitze zu behanpten: bei einem folchen Stande der Dinge fann es nicht die Regelmäßigfeit der Thronfolge fein, welche zu der Erkenntnig führt, daß der Staats, und vollends der Gesellschaftskörper noch am Leben sei. Das einzige annehmbare Kriterium ift die Unsicht der Zeitgenoffen hiernber. Und zwar liegt Nichts daran, ob diese Unsicht fich auf besondere Umstände gründet, wie 3. B. das Fortbestehen Jahrhunderte alter Einrichtungen - ein bei einer beständig in der Umwandlung begriffenen Gesellschaft allezeit unbekannter Fall -, oder and das Berbleiben des Sikes der Macht in einer und derselben Sanptstadt - das ebenso= wenig stattgesimden hatte -; es genngt, daß die betreffende Ueberzeugung aus der Berkettung von Gedauken erwächst. die jogar vorübergehend und widersprechend sein können, die aber, einer ans dem anderen entstehend, trok der Schnellig= feit ihrer Aufeinanderfolge, einen Eindruck von Dauer für Die ziemlich nebelhafte Sphäre, in welcher sie fich entwickeln, absterben und unaufhörlich ersett werden, hervorrufen.

Dies war der Normalzustand in der römischen Welt, und darum dachte, als Odoafer die Persönlichkeit eines abendständischen Kaisers für überstüssige ertlärt hatte, Niemand — und eben so wenig er selbst — daran, daß in Folge dieser Maaßregel das abendländische Kaiserreich anshörte zu existiren. Anr hielt man dasür, daß ein neues Stadium begänne; und ebenso wie die römische Gesellschaft zuerst von Oberhäuptern regiert worden war, welche sein Titel bezeichnete, dann solche gehabt hatte, die sich mit ihrem Kaisernamen geschmückt, andere wieder, welche eine Unterscheidung zwischen den Caesares und den Augusti eingesührt und,

anstatt dem Staatsförver eine einheitliche Leitung zu geben. ihm zwei, dann vier solche geschenkt hatten, ebenso fand man sich in den Anblick, wie das Reich sich eines unmittelbaren Bertreters begab, sehr oberflächlich und lediglich der Form nach vom Throne Constantinovels abhina und, ohne sich aufzulösen und immerfort als das abendländische Raiserthum, germanischen Obrigkeiten gehorchte, die, jede in den Ländern ihres Bezirfes, bei beren Bevölferungen die Specialgesete zur Anwendung brachten, welche vordem von den römischen Rechtsgelehrten für ihren Gebrauch eingeführt worden waren. Odoafer hatte also nur eine reine Palastrevolution vollzogen, die weit weniger wichtig war, als es den Unschein hatte: und der handareiflichste Beweis. den man dafür beibringen fann, ift das Berfahren, das später Karl der Große beobachtete, und die Art und Weise, wie die Wiedereinsekung des faiserlichen Kronenträgers sich in seiner Person vollzog.

Der König der Heruler hatte den Sohn des Orestes 476 abgeseth; Karl der Große bestieg den Kaiserthron und beendete das Interregnum 801. Die beiden Ereignisse waren durch eine Periode von fast vier Jahrhunderten getrennt, und von vier Jahrhunderten voll großer Ereignisse, wohl geeignet, jede Erinnerung an die alte Regierungssorm aus dem Gedächtniß der Menschen zu tilgen. Bo gäbe es übrigens eine Zeit, in welcher es nicht unsinnig wäre, eine seit vierhundert Jahren unterbrochene Ordnung wieder ausenhmen zu wollen? Benn also Karl der Große dies thun konnte, so hat er doch in Birklichseit nicht das Besentliche, noch auch nur die Form der Versassung erneuert, sondern nur eine Einzelheit wieder eingeführt, die man gesahrlos eine Zeitlang hatte bei Seite lassen fönnen und nun ohne Anachronismus wieder aufnahm.

Das Raiserthum, das Römerthum hatte sich der Barbarei gegenüber, und zwar Dank deren eigenen Diensten, fort und fort behauptet. Die Krönung von Pipins Sohne gab ihm nur eines der Räder zurück, die es einst mit so vielen anderen, für immer verschwundenen, in seinem Kreise hatte arbeiten sehen. Der Zwischenfall war bedeutsam, betraf aber keine Lebensfrage; das lehrt deutlich eine Prüfung der Gründe, welche das Interregnum so lange hinausegezogen hatten.

Rachdem main es ehedem für angezeigt gehalten, daß das Haupt der römischen Gesellschaft einer lateinischen Familie entstamme, hatte man fich bald darein gefunden, es aus irgend einem Theile Italiens, dann endlich und ausschließlich ans den Lagern herzunehmen, und dann hatte man nach seiner Herkunft nicht mehr gefragt. Indeffen war es dabei doch immer stillschweigende Nebereinkunft geblieben — und in diesem Puntte fonnte auch der gesunde Sinn nicht wohl schwanken -, daß der Kaiser zum Mindesten die änßeren Formen der von ihm regierten Bölfer haben, einen ihrem Ohre vertrauten Namen tragen, sich wie sie kleiden und die landläufige Sprache, die Sprache der Decrete und Urfunden, jo gut es eben gehen wollte, fprechen muffe. Bur Zeit Odoakers waren die ängeren Unterschiede zwischen Siegern und Befiegten noch zu ausgesprochen, als daß die Berlekung dieser Regeln nicht in den Angen Derjenigen selbst, die sie etwa ihrem Bortheil hätten magen wollen, anstößig er= ichienen wäre.

Für die germanischen Fürsten, für die dem Blute der Amaler oder der Merowinger entsprossenen Könige waren es erlaubte, ja sogar nothwendige Vethätigungen des Ehrsgeizes, wenn sie sich als Patricier oder Consulu bestallen ließen: die Regierung der Völker war nur um diesen Preis zu haben. Aber abgesehen davon, daß die Vesikergreisung des faiserlichen Purpurs durch einen nach den Sitten des Nordens gekleideten und lebenden, in einem Holzpalaste von seinem trustis umgebenen Varbarenfürsten dem Fluche der Lächerlichkeit versallen wäre, hätte der übel berathene Ehrs

geizige, der sie versucht hätte, auch die größte Schwierigseit darin gefunden, sich in seiner höchsten Würde von zahlreichen Gegnern — sämmtlich seine Nebenbuhler, sämmtlich ihm an Auszeichnung, wenigsteus vermeintlich, gleich, sämmtlich annähernd ebenso stark wie er — anerkennen zu lassen. Die Coalition von tausenderlei verletzen Eitelkeiten und Interessen würde es bald fertiggebracht haben, ihn auf das gemeinsame Niveau, und vielleicht darunter, herabzudrücken.

Von dieser augenscheinlichen Wahrheit durchdrungen, wollten sich die mächtigsten germanischen Herrscher deren Gesahren nicht außsetzen.\*) Sie ersannen zeitweilig den Ausweg, irgend einem ihrer römischen Bedienten die Würde zu geben, die sie selbst nicht zu bekleiden wagten, und wenn der unglückliche Gliedermann Miene machte, ein Wenig Unabhängigkeit hervorzukehren, machte ein Wort, eine Geste ihn verschwinden.

Alle Vortheile schienen sich bei dieser Combination zu vereinigen. Indem man den Kaiser beherrschte, beherrschte man das Reich, und das, ohne sich den Anschen einer zu gewagten Usurpation zu geben; mit einem Wort, es war ein wohlersonnenes Auskunftsmittel. Leider nur nutte es sich, wie alle Auskunftsmittel, schnell ab. Die Wahrheit brach zu leicht unter der Lüge hervor. Der Merowinger dachte so wenig daran, den Diener Odoafers, wie Cdoafer selbst als seinen Oberherrn anzuerkennen. Ein Jeder protestirte, ein Jeder wies diesen Zwang zurück, alsdann prüste ein Jeder seine Kräfte, schätzte sich im Stillen ab und machte

<sup>\*)</sup> Indessen läßt sich nicht läugnen, daß die Bersuchung, es zu thun, sehr stark für sie vorlag, und daß sie ihr gelegentlich in etwa uachsgaben. Chlodwig hatte sich sogar nach Gregors von Tours Angabe (II, 38) den Titel Augustus verleihen lassen. Theoderich der Große spielte sogar die Rolle des Collegen des Anastasius. Aber es waren dies noch mehr Ansprüche als Thatsächlichkeiten, und diese beiden Fälle bedeuten kaum mehr als geschichtliche Euriosa, so wenig Wirkungen hatten sie im Gesolge.

bescheidentlich gute Miene zum bösen Spiel: das Interregnum wurde verkündet, und man wartete, bis das Gleichgewicht der Kräfte aufgehört hatte, um alsdaun dem unbestrittenen Sieger das Recht, die Reihe der Kaiser wieder zu beginnen, zuzuerkennen.

Erst nach Verlauf von vierhundert Jahren erschienen alle Schwierigfeiten geebnet. In Anfang diefer neuen Beriode traten die durchgreifendsten Vereinfachungen vor aller Angen flar zu Tage. Die meisten der germanischen Bölker hatten sich vom Römerthum schwächen, wenn nicht gar einverleiben lassen; mehrere hatten sogar aufgehört als bestimmte Gruppen zu bestehen. Die Westgothen, die sich mit den Römern ihrer Gebiete gemischt hatten, behielten keinerlei gesetzliche Unterscheidung mehr bei, die an die Racenverschiedenheit zwischen ihnen und ihren Unterthanen erinnerte. Die Langobarden hielten eine strengere Scheidung aufrecht, noch Andere machten es ebenjo; indessen war es doch unbestreitbar, daß die Barbarenwelt unr noch einen einzigen ernstlichen Bertreter im Reiche hatte, und dieser Bertreter war das Bolk der Franken, welchem das Eindringen der Auftrasier einen dem aller anderen verwandten Racen offenbar überlegenen Grad von Energie und Macht verliehen hatte. Die Frage des Borrangs war also zu Gunsten dieses Bolkes gelöft.

Da die Franken Alles beherrschten, da zugleich die Versbindung des Varbarenthums mit dem Römerthum bereits hinlänglich vorgeschritten war, um die einstigen Gegensätze weniger auffallend hervortreten zu lassen, so sah sich das Reich wieder in der Lage, sich ein Oberhanpt zu geben. Dieses Oberhanpt konnte ein Germane sein, thatsächlich und in aller Form Germane; dieser Erwählte durste nur ein Franke sein; unter den Franken nur ein Austrasier, nur der König der Austrasier, und somit nur Karl der Große. Dieser Fürst erkannte die ganze Vergangenheit an und trat als Nachsolger der Kaiser des oströmischen Reiches auf,

beren Scepter soeben ber weiblichen Linie anheimgefallen war, was nach seiner Ansicht das Herkommen des Abendslandes nicht zuließ. Auf Grund solchen Schlusses stellte er die Vergangenheit wieder her. Dazu versagten ihm dann das römische Volk seinen Zuruf und die Kirche ihren Segen nicht als Beihilse\*)

Bis auf ihn hatten die Barbaren ihr conservatives Verhalten gegenüber der römischen Welt treulich bewahrt. Solange sie in ihrer ächten, ursprünglichen Art weiterlebten, entsernten sie sich nicht von dieser Anschauung. Nach wie vor der Ankunft der ersten großen germanischen Völker, bis das Mittelalter etwa ins zehnte Jahrhundert gediehen war, das heißt während einer Periode von ungefähr 700 Jahren, blieb die mehr oder minder klar entwickelte und begriffene sociale Theorie die: das Kömerthum bedeutet die sociale Ordnung, das Barbarenthum nur eine zufällige Erscheinung,

<sup>\*)</sup> Die Politiker der Zeit wollten fogar nicht einmal zugeben, daß der neue Raifer einen alten Thron wiederherstelle. Sie behaupteten, daß er nicht Augustulus', fondern Constanting VI., des oftromischen Raisers. Nachfolger fei. Während der gangen Beit des Interregnums hatte man in der That die Theorie angenommen, daß der in Constantinopel residirende Herrscher das nominelle Oberhaupt der gesammten Römerschaft geworden fei. Geine Macht beschränkte fich barauf, daß er bie Belehnungen bewilligte, wenn man ihn darum anging. Als Karl d. Große den Burpur an sich nehmen wollte, brach man mit dieser Fiction und fette eine andere an ihre Stelle: daß nämlich, nachdem mit der Thronbesteigung Frenes das Oftreich in weiblicher Linie fortgeerbt hatte, das Westreich nicht das gleiche Loos theilen dürfe, weil das falische Gesen dem entgegenstehe, als wenn bas falifche Gefet in einem romifchen Erbfalle, der gesetzlich fogar nicht einmal unter die Regeln der bürgerlichen Rechtsauschanungen fiel, Etwas zu sagen hätte! Es ift übrigens zu bemerken, daß hier zum ersten Male die Bestimmung über die Unfähigfeit der Frau zur Thronfolge in Frankreich, und zu diesem Behufe der Uppell an das die Besityverhältniffe der falischen Güter regelnde Gefet, zur Anwendung kam. Man hat mit Unrecht bestritten, daß eine thatfächliche Wechfelbeziehung zwischen diesen beiden Bunkten bestehe.

eine zwar triumphirende und führende, aber schließlich doch zufällige und als solche vorübergehende Erscheinung.

Wenn man die Weisen jener Zeit gefragt hätte, welches der beiden Clemente das andere zu überleben, es aufzusaugen, zu vernichten bestimmt sei, so würden sie unbestreitbar geantwortet haben, und antworteten in der That, inden sie die Ewiakeit des Namens Rom feierten. War diese ihre Neberzengung irrig? Ja, insofern man sich das unrichtige Bild einer der Vergangenheit zu ähnlichen und viel zu nahen Rufunft vorstellte: aber im Grunde war sie irria nur in der Beise, wie es die Berechnungen des Christoph Columbus hinsichtlich des Daseins der neuen Welt waren. Der geunefische Seemann irrte sich in allen seinen Berechnungen von Zeit, Entfernung und Ansdehnung. Er irrte fich binsichtlich der Urt seiner zufünstigen Entdeckungen. Der Erd= ball war nicht jo flein, wie er annahm; die Gebiete, in denen er landen follte, waren weiter entfernt von Spanien und weit größer, als er sie sich bachte; sie gehörten nicht zum chinesischen Reich, und man sprach dort nicht arabisch. Alle diese Bunkte waren von Grund aus falsch; aber diese Reihe von Täuschungen hob die Richtigkeit des Hauptsatzes nicht auf. Der Schützling der katholischen Könige hatte Recht mit seiner Behauptung, daß es im Besten ein unbefauntes Land gabe.

Ebenso auch war die allgemeine Ansicht der römischen Welt auf dem Frrwege, insosern sie die Culturweise, deren Bruchstücke sie noch bewahrte, als das Kleinod und das lette Wort jeder möglichen Vollkommenheit betrachtete; sie war dies serner, insosern sie in dem Barbarenthum unr eine Abnormität sah, die bestimmt wäre, bald zu verschwinden; sie war es noch weit mehr, insosern sie das vollkommene Wiedererscheinen eines Standes der Dinge, den man sich als wundervoll dachte, als nahe bevorstehend verkündete; und gleichwohl, troß aller dieser so bedeutenden Irrthümer,

trok dieser von den Thatsachen so grausam verhöhnten Träume, hatte doch das öffentliche Bewußtsein infofern eine richtige Ahnung, als die römische Welt, da sie nun einmal der Ausdruck an Rahl unendlich viel imposanterer Menschenmassen als die Barbarenwelt war, auf die Dauer diese ihre Beherrscherin, wie die Fluthen den Felsen, aufzehren und fie überleben sollte. Die germanischen Bölker konnten es nicht vermeiden, sich eines Tages in den mächtigen Trümmer= hausen der sie umgebenden Racen aufzulösen, und ihre Energie war dazu verurtheilt, darin zu erlöschen. Das war die Wahrheit; das offenbarte den römischen Bölfern ihr Instinct. Nur sollte, ich wiederhole es, diese Umwälzung sich mit einer Langsamkeit vollziehen, deren Mißliches die menschliche Phantasie, angesichts der Schwierigkeit, die sie übrigens auch darin findet, sich in einigermaaßen weiten Zeiträumen zu behaupten, nicht gerne ermißt. Auch mussen wir hinzuseken, daß sie nie so gründlich sein konnte, daß sie etwa die Gesellschaft zu ihrem Ausgangspunkte und dessen Grade von Semitisirung wieder zurückgeführt hätte. germanischen Elemente sollten aufgesaugt werden, aber nicht bis zu einem solchen Grade verschwinden.

Sie werden jedoch aufgesaugt, und zwar fortan beständig. Ihre Zersetzung inmitten der übrigen Racenselemente ist sehr leicht zu versolgen. Sie bildet das eigentsliche innerste Wesen aller wichtigen Bewegungen der modernen Gesellschaften, wie man sich dies leicht klar machen kann, wenn man die verschiedenen Reihen von Thatsachen prüft, die ihr dazu dienen sich zu offenbaren.

Es ist bereits früher festgestellt worden, daß jede Gessellschaft sich auf drei ursprüngliche Klassen gründe, deren jede eine Racenvarietät darstellt: den Adel, das mehr oder minder ähnliche Bild der siegreichen Race; das aus der Hauptrace nahestehenden Mischlingen gebildete Bürgerthum; das Bolt, in Sclavens, oder zum Mindesten start herabs

gedrückter Stellung, als einer niederen Menschengattung — im Süden die Neger, im Norden die Finnen — ansgehörend.

Diese Grundbegriffe wurden überall sehr frühzeitig durcheinandergeworfen. Bald kannte man mehr als drei Klassen von Racen, und folglich weit mehr als drei sociale Unterabtheilungen. Indessen ist doch der Geist, welcher diese Berfassung begründet hatte, immer lebendig geblieben; er ist es noch; er hat sich nie selbst verläugnet und zeigt sich heute so streng consequent wie je.

Von dem Augenblicke an, wo die überlegenen Racen verschwinden, duldet dieser Geist nicht lange das Bestehen von Ginrichtungen, die für sie geschaffen sind und sie über-Er läßt feine Fiction zu. Er schafft zuerst ben Nationalnamen der Sieger ab und bringt den der Besiegten zur Berrschaft; dann macht er die aristofratische Gewalt zu Nichte. Bährend er jo oben alles nach außen Bervor= tretende, das feine thatsächliche und materielle Daseins= berechtigung mehr hat, zerstört, läßt er nur mit wachsendem Widerstreben die Berechtigung der Sclaverei gelten: er greift diese Ordnung der Dinge an, er bringt sie ins Wanken. Er schränft sie ein, und zulett hebt er sie auf. Er vermehrt die ungezählten Abstufungen in den socialen Stellungen zu unentwirrbarer Unordnung, indem er sie alle Tage mehr einem allgemeinen Gleichheitsnivean nähert; furzum, die Gipfel tiefer, die Gründe höher zu legen, das ift fein Werk. Nichts ift geeigneter, uns die verschiedenen Stadien der Racenvermengung gründlich begreifen zu laffen, als das Studium der Standesverhältniffe der Perfonen in dem Areise, den wir beobachten. Fassen wir denn einmal diese Seite der germanischen Gesellschaft vom fünften bis neunten Jahrhundert ins Auge, und beginnen wir mit ihren Gipfelpunften: betrachten wir die Könige.

Seit dem zweiten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung

erfannten die Germanen von freier Geburt Unterschiede der Berkunft untereinander an. Gie bezeichneten als Götterföhne. Usensöhne, die Männer, welche aus ihren erlauchtesten Kamilien entsprossen waren, aus denjenigen, welche allein das Vorrecht genoffen, den Stämmen jene obrigfeitlichen Bersonen zu liefern, denen wenig Gehorsam, aber hohe Ehren zu Theil wurden, und die die Römer ihre Fürsten nannten.\*) Die Asensöhne stammten, wie ihr Name besagt, von arischen Uhnen ab, und die bloke Thatsache, daß sie aus der Ge= sammtheit der Krieger und der freien Männer ausgesondert wurden, beweift, daß man im Blute dieser Letteren das Vorhandensein eines Elementes anerkannte, das nicht ursprünglich national war und ihnen eine Stelle unterhalb Jener anwies. Diese Auffassung hinderte nicht, daß jene Männer sehr bedeutend waren, die Odals besagen, jogar das Recht hatten zu befehligen und Rriegsoberhäupter zu werden. Und damit ift denn gesagt, daß es ihnen freistand, sich zu Eroberern aufzuwerfen und sich im eigentlicheren Sinne zu Königen zu machen, als die Afenfohne, wenn diefe sich darein fanden, in ihrer Größe in die ffandinavischen Gebiete eingesperrt zu bleiben.

So war es im Princip; aber es scheint nicht, als hätten die großen germanischen Völker des äußersten Nordens, die jenigen, welche das Antlitz der Welt verjüngten, solange sie arisch waren, je ihre wichtigsten Niederlassungen Leuten von gewöhnlicher Herfunst überlassen.\*\*) Sie hatten zu reines Blut, als sie im römischen Reiche erschienen, um es zuzu-

<sup>\*)</sup> Eines der charafteristischen Merkmale, an denen man einen Menschen von göttlicher Abkunft erkannte, war der angerordentliche Glanz seiner Augen. Dieselbe Eigenthümlichkeit haftete in Indien den menschgewordenen Himmlischen an. (H. Leo, Vorlesungen, Bd I, S. 40.)

<sup>\*\*)</sup> Daher die Ehrfurcht, mit der gewisse Königsstämme überhäust wurden: die Stilfinger bei den Schweden, die Nibelungen, Franci nebulones, bei den Franken, die Berelinger u. A.

laffen, daß es ihren Sänptern daran hätte fehlen follen. Alle dachten in dieser Beziehung wie die Bernler und hanbelten auch fo. Gie stellten an die Spike ihrer Schaaren nur reine Arier, Afen, Göttersöhne. Co nuffen wir nach dem fünften Jahrhundert die Königsstämme der germanischen Bölfer als von reiner Berkunft betrachten. Aber Dieser Stand der Dinge dauerte nicht lange. Die auserlesenen Familien verbanden sich nicht nur untereinander und befolgten bei ihren Chebündniffen keine sonderlich itrengen Grundiake; ihre Race trug die Spuren davon, und burch deren Berfall sahen sie sich zum Mindesten auf den Rang ihrer Krieger guruckverwiesen. Gben damit verloren die Ideen, in denen fie lebten, ihren überragenden Werth und erlitten ähnliche Umwandlungen. Die germanischen Könige wurden Vorstellungen zugänglich, die ihren Vorsahren unbekannt gewesen waren. Sie wurden in hohem Grade durch die Formen und die Erfolge der römischen Berwaltung bestochen und neigten weit mehr zu deren Entwicklung und praftischer Berwerthung, als daß sie den Ginrichtungen ihrer eigenen Bölfer gewogen gewesen wären. Lettere gewährten ihnen unr eine bedingte, schwer und mühsam aufrechtzuer= haltende Gewalt; sie verliehen ihnen nur Rechte, bei denen es von Ginschränkungen wimmelte. Sie erlegten ihnen in jedem Angenblicke die Pflicht auf, mit ihren Mannen zu rechnen, ihren Rath einzuholen, ihren Willen zu achten, sich vor ihren Abneigungen, ihren Sympathieen, ihren Vorurtheilen zu beugen. Bei jeder Gelegenheit mußte der gothische Amelung oder der fränkische Merowinger die öffentliche Meinung sondiren, ehe er handelte, sich die Mühe geben, ihr zu schmeicheln, sie zu überzeugen, oder, wenn er ihr Gewalt anthat, revolutionäre Ausbrüche fürchten, deren Unîtister durch das Gesetz befugt waren, den Königsmord nur als den höchsten Grad des gewöhnlichen Mordes zu betrachten. Biele Mühen, Sorgen, Beschwerden, obligate Beldenthaten,

große Freigebigkeit, das waren die harten Bedingungen der gebietenden Stellung. Wurden sie recht und nach Gebühr ersüllt, so brachten sie nur dürstige Ehren und zweiselhafte Achtungsbezeugungen ein, welche Denjenigen, dem man sie erwies, nicht vor den brutal deutlichen Verwarnungen seiner Getreuen schützen.

Unf der Seite des Römerthums dagegen, wie anders fah es da aus! Welche Bortheile vor dem Barbarenthum! Die Verehrung für den Träger des Scepters, wer er auch fein mochte, fannte feine Grenzen; strenge Gesetze, Die wie ein Schutwall seine Person eng umgaben, bestraften die leiseste Beleidigung dieser strahlenden Majestät mit Sinrichtung und Ehrlosigkeit. Wohin auch der Blick des Gebieters fiel, Unterwürfigfeit und unbedingter Gehorfam; nie Widerspruch, stets nur Befliffenheit. Wohl gab es eine Rangordnung in der Gesellschaft. Man unterschied Senatoren und eine Bolksmaffe; aber es war dies eine Ordnung, welche nicht, wie die der germanischen Stämme, starke Individualitäten erzeugte, die im Stande waren, den Willen des Fürsten fräftig zurückzuweisen. Im Gegentheil, die Senatoren, die Curialen, eristirten nur, um die blinden Triebfedern der allgemeinen Unterwürfigfeit zu fein. Die Furcht vor der materiellen Macht der Kaiser entwickelte und erhielt derartige Anschauungen nicht allein. Sie waren dem Römerthum angeboren, und da fie ihre Quelle in der femitischen Natur hatten, so galten sie als von dem öffentlichen Gewissen auferlegt und anbefohlen. Es war für einen ehrbaren Mann, für einen guten Bürger nicht möglich, sie nicht anzuerkennen, ohne alsbald gegen die Regel, gegen das Gesek, gegen das Herkommen, gegen die ganze Lehre von den politischen Pflichten zu verstoßen, und folglich ohne das Gemissen zu verlegen.

Die germanischen Könige schauten dieses Vild an und fanden es ohne Zweisel wundervoll. Sie sahen ein, daß

das erfrenlichste ihrer Vorrechte dassenige war, welches sie in ihrer Eigenschaft als römische Beamte besaßen, und daß es das höchste Ideal sein würde, den germanischen Charakter an sich selbst und in ihrer Umgebung verschwinden zu lassen, um zu einem Zustande zu gelangen, in dem sie unr uoch die glücklichen Besißer einer klaren und schlichten, gar verslockenden, weil unbegrenzten, Gewalt wären. Nichts natürslicher als solch ehrgeiziges Sinnen; damit es aber in Ersüllung ginge, mußten die germanischen Clemente zuvor geschmeidig gemacht werden. Die Zeit allein vermochte hiers sür Etwas, indem sie ein solches Ergebniß durch die Racenzmischungen herbeissihrte.

Inzwischen bewiesen die Könige ihren so ehrerbietigen römischen Unterthanen eine entschiedene Gewogenheit und brachten sie ihrer Person so nahe als möglich. Sie gewährten ihnen sehr gerne Intritt in jenen intimen Kreis der Genossen, den sie ihren trustis nannten, und diese Gunstbezeugung, die eigentlich sür die Krieger ihres Volkes etwas Beunrnhisgendes und Verlehendes hätte haben müssen, scheint gleichswohl eine solche Wirkung nicht hervorgebracht zu haben. Nach der Anschanung dieser lehteren war der Fürst berechtigt, alle Diesenigen, die er dasür geeignet hielt, in seinen Dienst zu nehmen. Es war dies ein Grundsat, der ihnen angeboren war. Ihre völlige Toleranz hatte indessen noch tiesere Gründe.

Die Kännpfer von freier Geburt, welche ihren Führern an Abfunft nicht mehr ebenbürtig waren und, wenigstens in der Mehrzahl\*), nicht dem reinen Geschlechte der Asen angehörten, da sie bereits vor dem fünften Jahrhundert unserer Zeitrechnung gewisse Racenveränderungen erlitten hatten,

<sup>\*)</sup> Bei den Franken ließ Chlodwig alle Männer falischer Race himwürgen, so daß nach seiner Regierung Niemand mehr unter den Germanenschaaren der gallischen Lande war, der an Udel mit den Mero-wingern hätte wetteisern können. (H. Leo, Vorlesungen, Bd. 1, S. 156.)

waren naturgemäß geneigt, sich auch noch weitere gefallen zu lassen. Einzelne Localaesetze zogen allerdings dieser Gefahr gewisse Schranken. Diesen und jenen germanischen Stämmen war es nicht gestattet, Cheverbindungen unter einander einzugehen \*); das Gesethuch der Rivuarier er= laubte fie zwar zwischen den Bevölkerungen, bei denen es in Kraft war, und den Römern, bedingte indessen doch eine Rechtsverminderung für die Sprößlinge dieser Mischehen.\*\*) Es beranbte sie im Voraus der germanischen Immunitäten, unterwarf fie der Verfassung der faiferlichen Gesetze, und verwies sie so unter die Menge der Reichsunterthanen. Diefer Confequenz und diefes Berfahrens hätte man fich in Indien nicht zu schämen brauchen; aber schließlich waren dies doch nur sehr unvollkommene Einschränkungen; sie vermochten die Anziehungsfraft, welche Römerthum und Barbarenthum auf einander ausübten, nicht unwirksam zu machen. Bald wurden die Zugeständnisse des Gesethes größer, die Vorbehalte verschwanden, und noch vor dem Aussterben der Merowinger hatte die Zutheilung der Einwohner eines Gebietes unter diese oder jene Gesetgebung aufgehört, sich nach der Abstammung zu richten.\*\*\*) Bedenken wir, daß bei

<sup>\*)</sup> Weinhold, die deutschen Frauen in dem Mittelalter, S. 339 ff. Bei diesen Bölkern galten die Verbindungen mit den Römern für weniger sträslich.

<sup>\*\*)</sup> Die von einem Barbaren und einer Römerin abstammenden Kinder waren Römer. (Ebd.) Im neunten Jahrhundert verhängte das sächsische Gesetz die Todesstrafe gegen Diejenigen, welche sich einer ungesetzlichen She schuldig machten. Aber es ist bemerkenswerth, daß dies eine sehr späte Zeit ist, und daß Nichts darauf hindeutet, daß dieses Gesetz sehr alt gewesen sei. Jedenfalls hat es nicht vorgehalten. (H. Leo, Borlesungen, Bd. I, S. 160.)

<sup>\*\*\*)</sup> Wiewohl die Geistlichen von Amtswegen der römischen Rechtssprechung unterworsen waren, waren sie doch nicht überall gezwungen sie anzuerkennen. Bei den Langobarden zogen Priester und Mönche der Gemeinden das Barbarenrecht vor, und es wurde ihnen auch bewilligt. Es gibt Beispiele hierfür bis in das neunte, zehnte und elste Jahrhundert.

den Westgothen, die noch viel weiter gegangen waren, sogar jede gesetzliche Unterscheidung zwischen Barbaren und Römern verschwunden war.\*)

So hoben sich die Besiegten übergll wieder; und da sie auf die germanischen Ehren, d. h. auf die Zulassung unter die leudes des Königs, unter feine Bertrauten, feine Rathgeber, feine Statthalter, Anspruch erheben konnten, fo war es gang natürlich, daß die Germanen ihrerseits Gründe haben kounten, sich um ihre Bundesgenoffenschaft zu bewerben. Die Gallier und die Italiener standen so auf gleichem Fuße mit ihren Beherrschern, ja, sie zeigten ihnen fogar, daß sie noch ein Kleinod besaken, das werth war, mit allen den ihrigen zu wetteifern, nämlich die bischöfliche Würde. Germanen begriffen die Große diefer Stellung fehr gut; fie wünschten sie sich sehnsüchtig, sie erlangten sie, und so sah man zur selben Beit aus der beherrschten Masse hervor= gegangene Männer Untruftionen des Sohnes Obins werden, während manche der Beherrscher den Schmuck und die Rüftung der germanischen Selden ablegten, um den Krumm= stab und das Pallium des römischen Briefters zu ergreifen, sich als Beauftragte und, wie man fagte, als Beschützer eines römischen Volfes einsetzen ließen, sich zur vollsten

<sup>(</sup>Savignn, a. a. D., Bb. I, S. 117.) Die Freigelassenen bekamen ihr Recht nach der Gesetzgebung der Völker, denen sie entstammten. Bei den Ripuariern mußten sie sich je nach der Wahl ihres Hern entweder nach dem ripuarischen oder nach dem römischen Gesetz richten. (Ebd., S. 118.) Bei den Langobarden verblieben sie unter dem Gesetz des Herrn. (Ebd.) Die natürlichen Kinder wählten sich ihr Gesetz nach ihrem Beslieben. Ueber dem römischen, wie über dem Barbarengesetz gab es in jedem germanischen Gebiet allgemeine Vorschristen, welche ohne Untersschied für alle Bewohner des Landes galten, die allerallgemeinsten Intersessen im Auge hatten nud aus einem Compromiß zwischen den verschiedenen Gesetzgebungen hervorgingen. In den Capitularien sind diese obersten Vorschristen entwickelt und in Gesetzssform gebracht. (Ebd. S.143).

<sup>\*)</sup> Savignn, a. a. D., S. 266.

Brüderlichfeit mit ihm verstanden und ihr heimathliches Recht verschmähten, um das seinige anzunehmen.

Zu gleicher Zeit vollzog sich eine andere Neuerung auf einem anderen Gebiete der socialen Versassung. Der Ariman, der bonus homo, der in den ersten Zeiten der Eroberung Etwas darin suchte, den Ausenthalt in den Städten zu hassen und zu verachten, wurde allmählich dahin gebracht, die Felder zu verlassen, um Städter zu werden. Er nahm seinen Sitz neben dem Curialen ein.

Die Stellung dieses Letteren, die unter der eisernen Ruthe der faiserlichen Prätoren eine schreckliche gewesen war, hatte sich in jeder Weise gebessert.\*) Die Geldeintreibungen, die weniger regelmäßig, wenn auch nicht weniger häusig stattsanden, waren erträglicher geworden. Die Bischöse, auf

<sup>\*)</sup> Savigny, a. a. D., Bd. I, S. 250 ff. Angustin Thierry, ein übrigens fo ansgefprochener Gegner der germanischen Race und ihres Ginfluffes, außert fich hierüber folgendermaagen : "Die Curie, die Körperschaft der Deenrionen, horte auf, für die Erhebung ber dem Staats= schatze geschnideten Steuern verantwortlich zu fein. Diese Erhebung besorate ausschließlich ber Graf, und zwar nach dem letten in ber Stadt aufgestellten Steuerverzeichniß. Es gab feine andere Bewähr mehr für die Pünktlichkeit der Steuerpflichtigen, als das mehr oder minder große Maaß an Gewandtheit, Gifer und Gewaltsamfeit des Grafen und feiner Beamten. Go hörten die Gemeindeamter auf, eine verderbliche Laft gu fein, Niemanden lag mehr daran, davon befreit zu werden, auch die Geiftlichkeit betheiligte fich daran. Die Mitgliederlifte der Curie mar nicht mehr unveränderlich fest: die alten Bedingungen, die für die Aufnahme in letztere unweigerlich eine gewisse Sohe des Eigenthums verlanaten, wurden nicht mehr aufrechterhalten: einfache Angesehenheit genuate. Die bisher von der Gemeindeforperschaft unterschiedenen Sandels= und Gewerbeeorporationen traten wenigstens in Gestalt ihrer hervorragendsten Perfönlichkeiten in die erstere ein und verschmolzen allmäh= lich mehr und mehr mit ihr . . . Die Betheiligung der gesammten städtischen Bevölkerung an ihren Angelegenheiten murbe häufiger; es fanden große Versammlungen von Geiftlichen und Laien unter dem Borsite des Bischofs statt." (Considérations sur l'histoire de France, Paris, 1846, t. I. p. 198-199.)

denen die schwere Burde des Schutzes der Städte lag, hatten es sich angelegen sein lassen, die Provincialsenate in den Stand zu feten, ihnen darin beizustehen. Gie hatten die Sache dieser Aristofratieen bei Berrschern germanischen Blutes vertreten, und diese Lekteren, die es nur natürlich fanden, ihnen die Verwaltung der Interessen ihrer Mitbürger anzupertrauen, aaben ihnen Gelegenheit, eine unendlich viel bedeutendere Rolle zu spielen als je zuvor.\*) Die Vermehrung des Ginfluffes der besiegten reichen Classen in den Gemeinde= räthen ist übrigens die gewöhnliche Folge aller von friege= rischen Bölfern vorgenommenen Eroberungen. Mit der Rustimunung der barbarischen patricii traten die Curialen an die Stelle der gablreichen Arten und Rlaffen von faifer= lichen Beamten, welche verschwauden. Die Polizei, die Rechtspflege, Alles, was nicht ausdrückliche Hoheitsgerecht= jame war, fiel in ihre Gewalt \*\*); und da die Gewerb= thätigkeit und der Handel die Städte bereicherten, da in den Städten die Religion und die Studien ihren Sik hatten, da die am Höchsten verehrten Heiligthümer eine fromme oder speculirende Menge auzogen und festhielten, ungerechnet die

<sup>\*)</sup> Es fanden sich sogar Gegenden, wo die römische Provincials verwaltung von den Barbaren beibehalten wurde: in Rhätien 3. B. und in den burgundischen Ländern gab es noch während mehrerer Jahrhunderte einen praeses und patricii an Stelle der germanisschen Grasen. (Savigny, a. a. D., Bd. I, S. 278.)

<sup>\*\*)</sup> Im Jahre 543 heißt der Senat von Vienne die Gründung eines Klosters gut. 573 eröffnen die Gemeindebeamten von Lyon das Testament des heiligen Nicetius und erkennen es an. 731 redet der Ubt von Flavigny, Widrad, zu Semur in seinem Testament von der Eurie und dem Beschützer. Der Fall verdient um somehr Ausmerksamkeit, als Semur keine eigentliche Stadt, sondern ein einsaches anstrum war. Andere ähnliche Fälle zu Tours im achten Jahrhundert, zu Angers im sechsten und neunten, zu Paris im achten, in ganz Norde und Mitteleitalien im zehnten, u. s. w. (Savigny, a. a. D., an mehreren Stellen.) Es kann numöglich in Zweisel gezogen werden, daß die Gemeindevers sassing zu keiner Zeit des Mittelalters je ausgehört hat zu bestehen.

Berbrecher, die sich daselbst zu Hunderten ansammelten, um das Asylvecht zu benutzen, so bewirften tausenderlei Erwäzgungen bei den Arimannen jene Beränderung der Anschauungen und der Gesinnungen, die ihre Ahnen so entrüstet haben würde. Jett sah man sie sich in den Städten gefallen, daselbst Juß sassen, sich dauernd darin niederlassen; und so wurden sie denn dort auch Curialen, so wurde unter ihrem Einsluß dieser lateinische Name ausgegeben, um den Bezeichenungen rachimburgi\*) und scabini Platz zu machen. Man setze scabini langobardischer, fräntischer, westgothischer, ganz wie scabini römischer Herfunst ein.\*\*)

Während die Fürsten, die Führer und die freien Männer der Römer- und der Barbarenwelt sich einander annäherten, geschah dasselbe mit den niederen Klassen, und außerdem hoben sich diese. Die Versassung des Kaiserthums hatte vordem das Vorhandensein mehrerer Zwischenstellungen zwischen der völligen Sclaverei und der völligen Freiheit sanctionirt. Unter der germanischen Verwaltung vermehrten sich diese Abstusungen noch, und die unbedingte Sclaverei verlor gleich von Hause aus viel an Voden. Sie wurde seit vielen Jahrhunderten von dem allgemeinen Justincte angegriffen. Die Philosophie hatte sie seit der Heidenzeit heftig bekämpst, die Kirche noch ernstlichere Schläge gegen sie geführt. Die Germanen zeigten sich weder geneigt sie wiederherzustellen, noch auch nur zu schützen; sie gewährten den Freilassungen vollsten Spielraum; sie erklärten freudig

<sup>\*)</sup> Der rachimburgus ist dasselbe wie der bonus homo; die beiden Ausdrücke werden in den Texten ohne Unterschied gebraucht. Es ist der friling der festländischen Sachsen, der freeman der Augelsachsen, auch friborgus von ihnen genannt.

<sup>\*\*)</sup> Mit dem Unterschiede, daß aufänglich nicht alle Römer von freier Geburt fähig waren, Curialen zu werden, während alle Barbaren derselben Klasse keinen Unterschied unter einauder gelten ließen. Uebrigens wurden schließlich auch die Römer in diese Gleichberechstigung mit einbegriffen.

mit den Bischösen, daß Christen, Glieder Jesu Christi, in Fesseln zu halten, an sich ein unrechtmäßiger Act sei. Ja, sie waren in der Stimmung, noch viel weiter zu gehen, und sie thaten es. Die Staatskunst des Alterthums, die sich vornehmlich im Bereiche der Städte bethätigt und ihre hauptsfächlichsten Einrichtungen unr sür die Stadtbevölkerungen geschafsen hatte, hatte sich stets uur in mäßigem Grade um das Loos der ländlichen Arbeiter besorgt gezeigt. Die Germanen gehen von einem ganz anderen Gesichtspunkte aus: in ihrer Eingenommenheit für das ländliche Leben betrachteten sie ihre Regierten unpartheiischer; sie bevorzugten in der Theorie keine Klasse derselben und waren eben das durch eher im Stande, die Geschieke aller auf eine billige Weise zu ordnen.

Die Sclaverei wurde also unter ihrer Verwältung nahezn abgeschafft.\*) Sie verwandelten sie in einen gemischten Zustand, bei welchem dem Manne die freie Verfügung über seinen Leib durch die bürgerlichen Gesetze, die Kirche und die öffentliche Meinung gewährleistet war. Der ländliche Arbeiter wurde sähig, zu besitzen, ja in die geweihten Rangstellungen einzutreten. Der Weg zu den höchsten, den meistebeneideten Würden that sich ihm auf. Er konnte nach dem bischöslichen Amte streben, einer Stellung, die nach der Vorsstellung der Germanen selbst derzenigen eines Heersührers überlegen war. Dieses Zugeständniß gestaltete die Lage der auf den Privatgütern wohnenden dienstbaren Persönlichsteiten äußerst günstig um; aber noch gewaltiger war seine

<sup>\*)</sup> Vgl. hierüber: Guerard, Polyptique de l'abbe Irminon, Paris 1844, 4°, t. I, p. 212 sqq. Der Versaffer dieses Unches ist als Schiedsemann in dieser Frage ans dem doppelten Grunde annehmbar, erstlich wegen seines großen und gründlichen Wissens, und sodam wegen des gewissenhaften und beispiellosen Hasses, mit dem er die germanischen Völter versolgt. Das Gute, das er von ihrer Verwaltung zu sagen genöthiat ist, kann nicht verdächtig sein.

Einwirfung auf die Sclaven der Krongüter. Diese fiscalini fonnten Kausseute von großem Reichthum werden und wurden es sehr oft, serner Günstlinge des Fürsten, leudes, Grasen, welche Krieger von freier Herfunst besehligten. Bon ihren Töchtern will ich gar nicht einmal reden, welche die Launen der Liebe mehr als einmal sogar auf den Thron erhoben.

Die niedriasten Rlassen hatten so, wie sich herausstellte. ben Rang einer anderen römischen Kategorie, der Bächter (coloni), erobert, die sich zugleich im entsprechenden Ver= hältnisse hoben. Bur Reit Julius Caesars waren sie freie Ackerbauer gewesen; unter dem verderblichen Ginflusse der Epoche der Semitisirung war ihre Stellung eine überaus traurige geworden. Berordnungen Theodofius' und Juftinians hatten fie unlösbar an die Scholle gefeffelt. Man hatte ihnen das Recht gelassen, Immobilien zu erwerben, aber nicht, sie zu verkaufen. Wenn der Boden den Besitzer wechselte, wechselten sie ihn mit ihm. Der Zutritt zu den öffentlichen Uemtern war ihnen streng verschlossen. Es war ihnen sogar untersagt, gegen ihre Herren gerichtlich vorzugehen, mährend Lektere sie nach Belieben förverlich züchtigen durften. Endlich hatte man ihnen auch noch den Gebrauch und das Tragen der Waffen verboten, was nach den Begriffen der Zeit so viel hieß, als sie entehren.\*)

Die germanische Herrschaft schaffte fast alle diese Unsordnungen ab, und wenn sie es bei einzelnen unterließ, sie völlig zu beseitigen, so duldete sie wenigstens ihre beständige

<sup>\*)</sup> Das Mittelalter behielt sogar nicht einmal diese Einschränkung völlig bei: vor Allem erkannte es den Hörigen selbst die Besigniß zu, gewisse öffentliche Aemter zu bekleiden; es kannte servi vicarii und servi judices. In dieser Eigenschaft bewilligte man ihnen dann das Recht, die Lanze zu tragen und einen Sporn anzulegen. Bei den Westgothen und den Langobarden versah man sie sogar mit voller Rüstung und beries sie zur Mitwirkung sür die öffentliche Sicherheit. Enerard, a. a. D. t. I, p. 335. Man vergleiche diesen Stand der Dinge mit der römischen Versassung.

Uebertretung. Unter den Merowingern sah man Pächter selbst Hörige besitzen. Ein sehr lebhaster Gegner der Bersfassungen und der Racen des Nordens hat anerkannt, daß ihre damalige Lage durchaus nicht schlecht gewesen sei.\*)

Die im Reiche wirksame Arbeit der germanischen Elemente ging so während vierer Jahrhunderte, vom fünften bis zum neunten, auf die Verbesserung der Lage der niederen Rlassen und auf die Bebung des inneren Werthes des Römerthumes aus. Es war dies die natürliche Folge der Racennischung, welche das Blut der Sieger bis tief in die Massen hinein in Umlauf brachte. Als Karl der Große erschien, war das Werf hinreichend weit gediehen, um den Gedanken, die gute alte Raiserzeit wieder von vorn anzusangen, einen maaßgebenden Ginfluß auf die Schöpfungen dieses gewaltigen Hanptes gewinnen zu lassen; aber er gewahrte jo wenig wie irgend Jemand, daß die Thatsachen, welche auf den ersten Blick eine Restauration zu begünstigen schienen, vielmehr eine große und tiefgehende Uniwälzung anfündigten und das völlige Eintreten neuer Verhältnisse in der Gesellschaft herbeiführten. Es gab in der Welt feinen Willen, fein Genie, das das gewaltsame Bervortreten der in der Stille gu ihrer vollen Reife gelangten Ursachen hätte verhindern können.

Das Römerthum hatte wieder Kraft gewonnen, aber nicht überall im gleichen Berhältniß. Das Barbarenthum war als Ganzes fast verschwunden; aber sein Einsluß herrschte in mehr als einem Lande, und an diesen Stellen war, weit entsernt, daß es vor dem lateinischen Clement zu Nichte geworden wäre, vielmehr letzteres in ihm aufgegangen. Daraus war überall eine gebieterische Tendenz zur Zersplitterung und die Möglichkeit, sie zu verwirklichen, hervorgegangen.

In Süditalien herrschte eine gründlichere Berwirrung als je. Die alten Bevölkerungen, schwache Trümmer von

<sup>\*)</sup> Guérard, Polyptique d'Irminon. t. I. pass.

Barbaren, unaushörliche Anschwemmungen von Griechen und sodann Sarazenen in Masse, erhielten daselbst das unerhörstefte Chaos, in welchem das semitische Blut überwog. Keine Borstellung war dort allgemein, seine Gewalt groß genug, um sich auf lange geachtet zu machen. Es war ein Land, das sür immer der Besitzergreisung durch die Fremden, oder einer mehr oder minder gut verkleideten Anarchie preisgegeben war.

Im Norden der Halbinsel war die Herrschaft der Langobarden unbestritten. Diese der romanisirten Bevölkerung wenig assimilirten Germanen theilten nicht deren Gleichgiltigfeit gegen das Uebergewicht einer von der ihrigen verschiedenen germanischen Race. Da sie nicht sehr zahlreich waren, so konnte Karl der Große sie besiegen; das war aber auch Alles, ihre Nationalität konnte er nicht unterdrücken.\*)

In Spanien gehörte der gesammte Süben und das Centrum nicht mehr zum Reich; das Eindringen der Muselsmänner hatte diese Gegenden zu einem Anhängsel der unsgeheuren Staaten des Chalifen gemacht. Was den Nordwesten betrifft, wohin die Nachkommen der Sueven und der Westgothen sich zurückgezogen hatten, so bot er in den niederen Massen weit mehr keltiberische als römische Elemente. Daher das besondere Gepräge, welches diese Völker von den Einwohnern Südsrankreichs, wie auch, obwohl etwas weniger, von denen der maurischen Gebiete unterschied.

Das aquitanische Blut, das kraft seiner ureingeborenen Elemente eine gewisse Verwandtschaft mit dem der Navarresen und Galicier hatte, besaß außerdem eine sehr reichliche römische und eine Beimischung Barbarenblutes von einiger Stärke, ohne daß die letztere doch der Nordspaniens gleichzgekommen wäre.

<sup>\*)</sup> Savigny bemerkt mit Recht, daß die Zahl der Gruppen, denen die Personalität des Rechtes zukam, im siebenten Jahrhundert in Italien weit bedeutender ist als in Frankreich. Er schließt daraus treffend, daß hierin die verschiedenen Racen sich völlig widerspiegeln. A. a. D., S. 104.

In der Provence und in Languedoc war die römische Schicht so ansehnlich, der keltische Untergrund, auf dem sie aufgesichtt war, so sehr von ihr zurückgedrängt, daß man sich dort in Mittelitalien hätte glauben können, zumal die Einfälle der Sarazenen daselbst ein fortwährendes Eindringen semitischen Blutes bewirkten, das nicht ohne Bedeutung war.\*) Die Westgothen hatten sich nach einem Ausenthalte, während dessen ihr Blut start dahin geschwunden war, theils nach Spanien zurückgezogen, theils waren sie auf dem Wege, in der eingeborenen Bevölkerung aufzngehen. Im Osten lenkten burgundische Gruppen, und überall einige wenige Franken dieses sehr wenig gleichartige Ganze, ohne es doch unbedingt zu beherrschen.

Burgund und die Westschweiz mit Einschluß Savoyens und der Thäler Piemonts hatten viele keltische Elemente bewahrt. Im ersteren dieser Länder war allerdings das römische das stärkere, weniger aber in den anderen, und namentlich hatte das burgundische viele keltische lleberreste ans Dentschland mit hineingebracht, die sich ziemlich leicht mit dem alten Grundstock des Landes verbanden. Franken, Langobarden, Gothen, Sueven und andere Germanentrümmer, ja sogar Slaven\*\*), verhinderten es, daß diese Länder ein sonderlich geschlossenes Ganze bildeten; indessen hatten ihre Bevölkerungen doch mehr Verwandtschaft untereinander als mit ihren Nachbarn. An ihren Nordgrenzen glichen sie sehr den in Germanien verbliebenen Völkern.

<sup>\*)</sup> Reynaud, Invasions des Sarrasins en France, en Savoie et dans la Suisse, Paris 1836. S°.

<sup>\*\*)</sup> Wir finden Spuren von ihnen im Canton Wallis, in Granges (Gradec), in den Dörfern Krimenza (Kremenica), Luc (Lufa), Bisope Grona u. a. Die Dentschen der Umgegend nennen sie Hunnen. Schafarik, Slav. Alterth., Bb. I, S. 329. Der Thuner See hieß im siebenten Jahrhundert lacus Vandalicus; später nannte man ihn Wendens see. Ebd., S. 420, Ann. 4.

Mittelfrankreich war hauptsächlich gallo-romanisch. Bon allen Barbaren, die dorthin gedrungen waren, herrschten allein die Franken. Die ersten Bevölkerungen hatten hier feine so semitissirte Färbung wie in der Provence; sie glichen mehr denen Oberburgunds. Außerdem lag in der allgemeinen Mischung ein Werthunterschied zwischen den germanischen Elementen der beiden Länder vor, indem die Franken mehr galten als die Burgunder; übrigens behaupteten die Franken, obwohl unter Letzteren in sehr fleiner Anzahl, doch auch hier den Vorrang vor ihnen.

Westlich von Mittelgallien begann die kleine Bretagne. Die kaum romanisirten Bevölkerungen dieser Halbinsel hatten, und zwar mehrmals, Einwanderer von der großen britannischen Insel unter sich aufgenommen. Sie waren nicht rein keltisch, sondern belgischer Herkunst, folglich germanisirt, und im Lauf der Zeit hatten noch andere germanische Versbindungen ihr Wesen verändert. Die Bretonen des Festlandes stellten eine Mischgruppe dar, in welcher das keltische Element überwog, wenn dies auch nicht so frei von Versmischung war, wie man gemeiniglich annimmt.

Fenseits der oberen Seine und in den Ländern, die sich dis zur Rheinmündung an einander reihten, einerseits, bis zum Main und dis zur Donau, mit Ungarn als öftlicher Grenze, anderseits, drängten sich Massen, in denen die gersmanischen Elemente ein unbestritteneres, aber nicht gleichsmäßiges, Uebergewicht ausübten. Der Theil zwischen Seine und Somme gehörte Franken, die bedeutend keltisirt waren, mit einer verhältnißmäßig bescheidenen römischssessenstenten Beimischung. Das Land an der Meeresküste hatte den kymrischen Namen Picardaich behalten oder vielleicht auch wieder angenommen. Im Binnenlande unterschieden sich die mit den neustrischen Franken vermischten Gallos Romanen kaum von ihren Nachbarn im Süden und Dsten. Sie waren indessen von etwas weniger frästiger Constitution

als diese Letteren, und zumal als die im Norden. Ze mehr man sich dem Rhein näherte und alsdann die Richtung des alten Zehntlandes versolgte, desto mehr besand man sich ins mitten ächter Franken vom austrassischen Zweige, bei denen das altgermanische Blut in seiner größten Jugendsrische vertreten war. Man war an seinem Hauptheerde angelangt. Auch kaun man, wenn man die Geschichtsberichte bestragt, sehr leicht erkennen, daß dort Herz, Hirn und Mark des Reiches war; daß dort die Kraft zu Hause, dort die Geschicke sich entschieden. Jedes Ereignis, das sich nicht am Mittelrhein oder in der Umgegend vorbereitet hatte, besaßnur, und konnte nur eine locale Bedentung von verhältnißs mäßig geringer Tragweite besitzen.

Den Fluß aufwärts, in der Richtung nach Basel, wurden die germanischen Massen wieder mehr teltisch und näherten sich dem burgundischen Typus; im Osten traten zu der keltisch-römischen Mischung bereits in Bayern slavische Schattirungen hinzu, die bis zu den Grenzen Ungarus und Böhmens hin immer zunahmen; dort wurden sie noch entsichiedener, gewannen schließlich die Oberhand und bildeten alsdann den lebergang zwischen den abendländischen Bölkern und denen des Nordostens und des Südostens bis in die byzantinischen Gegenden hinein.

Die abendländischen Gruppen verdankten so dem germanischen Elemente, das sie allesammt in verschiedenen Graden beseelte, eine Krast der Absonderung, welche die entwervten Bölker der römischen Welt nicht besessen hatten. Die Epoche ging zu Ende, in welcher die Varbaren in dem von ihnen beherrschten Racenuntergrunde nur eine ihrer Masse eutgegengesetzte Masse hatten sehen können und dürsen. Hinsort mit dieser vermengt, hatten sie nun einen anderen Gesichtspunkt gewonnen. Es sielen ihnen nur noch ganz neue Unähnlichseiten auf, welche die Gesammtheit der Völker, zu denen sie selbst jest gehörten, trennten. So ersuhr denn

das Römerthum gerade in dem Augenblicke, wo es das Barbarenthum besiegt zu haben glaubte, die solgenschwersten Wirkungen des Hinzutretens der Germanen. Bis auf Karl den Großen hatte es allen Schein und zugleich die Realität des Lebens gewahrt. Nach diesem hörte die äußere Form auf zu bestehen, und wenn auch der Geist des Römerthums so wenig aus der Welt verschwunden ist, als der afsprische und hellenistische Geist, so trat jenes doch in ein Stadium ein, vergleichbar den Krastproben der Versüngung des Aeson.

Die dem aber auch sei, ich wiederhole es, sein Geist ging nicht unter. Dieser Geist, welcher die Summe aller bis dahin verquickten Racentrummer darstellte, bestand fort und behauptete während der Zeit, wo er gezwungen blieb, fonderlich auffallende Kundgebungen nach außen hin aufzuschieben, seinen Platz wenigstens durch ein Mittel, das doch immerhin hier auch erwähnt zu werden verdient. Es war ein Phänomen, ganz entgegengesett demjenigen, das zwischen der Zeit Odoakers und der des Sohnes Bipins in die Erscheinung getreten war. Während dieser Beriode hatte das Reich ohne den Kaiser bestanden; jetzt bestand der Raiser ohne das Reich. Seine Würde, die sich so aut es gehen wollte an die römische Majestät anknüpfte, bewahrte ihm während mehrerer Jahrhunderte gewaltsam den Auschein eines Fortsetzers und Erben. Wieder maren es die germanischen Bölker, welche bei dieser Gelegenheit den Instinct, den gahen Bang gur Erhaltung, der ihnen eigen ift, entfalteten und so ein neues Beispiel jener Consequenz, jener Bartnäckigkeit gaben, welche ihre Brüder in Indien nicht in höherem Grade besessen haben, wiewohl sie sie anders bethätigten.

Es bleibt uns jett nur noch übrig zuzusehen, wie die letten arischen Zweige, welche Standinavien nach Süden zu entsandte, die Normannen und die Angelsachsen, die typischen Tugenden der Race bewährten.

## Fünftes Capitel.

## Lette arijdeffandinavifde Wanderungen.

Während die großen nach dem ersten Jahrhundert unserer Beitrechnung von Standinavien ausgezogenen Bölker nach einander dem Süden zustrebten, waren die noch immer beträchtlichen Massen, welche auf der Halbinsel oder in deren Umgegend verblieben waren, weit entsernt, sich der Ruhe zu überlassen. Wir müssen sie in zwei große Theile scheiden: denjenigen, welchen der angelsächzissche Bund bildete, und sodann eine andere Bölkermenge, deren Ausströmungen unabhängiger von einander waren, früher begannen, später endigten und viel weiter gingen; wir müssen ihnen die Bezeichnung normännisch geben, welche die Menschen, die jene Bölkermenge bildeten, sich selbst beilegten.

Wiewohl vom ersten Jahrhundert v. Chr. bis zum fünften n. Chr. die Einwirkung dieser beiden Gruppen sich wiederholt bis in die römischen Gebiete hinein bemerklich gemacht hat, ist doch hier kein Anlaß, im Einzelnen davon zu reden; jene Einwirkung fällt dort durchaus mit der der übrigen germanischen Bölker zusammen. Nach dem fünsten Jahrhundert aber setzen die Folgen der Herrschaft Attilas jener alten Zusammengehörigkeit ein Ziel oder lockerten sie doch sehr merklich.\*) Stavische Massen, durch die Bölkers

<sup>\*)</sup> Schafarik, Slav. Alterth. Bd. I, S. 326 ff. Amédée Thierry, Revue des Deux Mondes. 1. déc. 1852 pass. Man kann diese schöne Bürdigung des humischen Bundes nicht genug loben.

erschütterungen, deren hauptsächlichste treibende Kräfte die Teutonen und die Hunnen waren, mitsortgerissen, wurden zwischen die standinavischen Länder und Südeuropa geworsen, und erst von diesem Angenblick kann man die bestimmte Persönlichkeit der arischen Bewohner des äußersten Nordens unseres Festlandes datiren.

Diese Slaven, abermals Opfer der Ratastrophen, welche die höheren Racen hin und her warfen, gelangten in Länder, welche ihren Uhnen bereits vor vielen Jahrhunderten befannt gewesen waren; vielleicht drangen sie sogar weiter vor als Jene zweitausend Jahre vor unserer Zeitrechnung.\*) Sie aingen wieder über die Elbe, zogen die Donau hinauf und erschienen im Berzen von Deutschland. Von ihrem Adel geführt, der sich aus einem starken Gemengsel von Geten, Sarmaten und Relten, von denen sie vor Zeiten unterjocht worden waren, zusammensekte, und mit einigen der sie zurücktreibenden hunnischen Schaaren verschmolzen, besetzten sie im Norden ganz Holftein bis zur Eider. \*\*) Im Westen strebten sie ber Saale zu und machten diese schließlich zu ihrer Grenze, während sie sich im Süden in Steiermarf und Rärnthen ausbreiteten, auf der einen Seite das adriatische Meer, auf der anderen Seite den Main erreichten und die beiden Erzherzogthümer Desterreich wie auch Thüringen und Schwaben überzogen.\*\*\*) Sodann stiegen sie bis in die Rheingegenden hingb und drangen in die Schweiz

<sup>\*)</sup> Schafarik, Slav. Alterth., Bd. I, S. 166. — Bd. II, S. 411, 416, 427, 443, 503, 526, 565. — Keferstein, Keltische Alterth., Bd. I, S. XLV, XLVII, L ff.

<sup>\*\*)</sup> Schafarif ift sogar geneigt, anzunehmen, daß die der Ebda bekannten Hunnen sämmtlich Slaven seien. Bb. I, S. 328. Diese Anssicht geht ein Benig weit.

<sup>\*\*\*)</sup> Schafarik, Bd. II, S. 310 ff. Nach dieser Richtung bewegten sich die Slaven und ihr Abel unter dem besonderen Druck der Avaren, eines halb mongolischen, halb arischen Volkes. Viele dieser Letzteren blieben mit ihnen in Käruthen und Steiermark. (S. 327.)

ein. Diese bis dahin immer unterdrückten wendischen Bölker wurden solchermaaßen wohl oder übel zu Eroberern, und die Mischnigen, die sie charakterisirten, machten ihnen anfänglich diesen Beruf nicht allzu schwer. Die Umstände wirkten mächtig zu ihren Gunsten und brachten die Dinge dahin, daß das germanische Element in ganz Deutschland bedeutend geschwächt wurde und einigermaaßen geschlossen nur in Friesland, Westfalen, Hannover und in den Rheinlanden vom Meer bis gegen Basel hin verblieb. So stand es im achten Jahrhundert.

Biewohl die Ginfälle der Sachsen und die frankischen Unfiedlungen der drei oder vier folgenden Jahrhunderte diesen Buftand ein Wenig verändert haben, blieb es darum doch für Die Bufunft ausgemacht, daß die Maffe der deutschen Bölfer für immer ihrer hauptsächlichsten germanischen Elemente beraubt war. Nicht allein die flavischen Ginfälle der Hunnenzeit trugen zu dieser Umgestaltung bei, sie wurde zum großen Theil auch durch die allereigenste Beschaffenheit der germanischen Gruppen selbst herbeigeführt. Durch und durch genischt, und weit entfernt, nur Krieger edler Abkunft zu zählen, zogen sie, wie wir sahen, in ihrem Gefolge zahlreiche keltische und wendische Sclavenschaaren hinter sich her. Benn ihre Bölfer auswanderten oder zu Grunde gingen, jo wurde hanptfächlich der vornehmere Theil derselben hier= von betroffen, und die Spuren dafür, daß fie ein Land innegehabt, ließen sich unsehlbar nur in der Person der karls und thraels wiederfinden, zweier Klassen, welche die politischen Ratastrophen nur indirect betrafen, welche aber eine fehr schwache Dosis vom skandinavischen Blute besaßen. Berloren hingegen die flavischen Bölker ihre Edlen, so wurden sie dadurch nur um so freier von jenem Ginflusse der Urianifirung, der sie ihrer wahren Natur entfremdete. Aus diesen beiden Gründen, dem Verschwinden der Germanen einerseits, der Erschöpfung der wendischen Aristofratieen

anderseits, erwiesen sich die Bevölkerungen Deutschlands, die übrigens an den verschiedenen Punkten aus denselben Racensbeständen in besonderen Quantitäten gebildet waren — wosher auch ihre mäßige Veranlagung zu individueller Absonderung stammt —, schließlich als sehr wenig germanisirt. Alles legt Zeugniß hiersür ab, die Einrichtungen des Handelslebens, die ländlichen Sitten, die im Volke herrschenden abergläubischen Vorstellungen, der Charakter der Mundarten, die anatomischen Varietäten. Ebenso, wie es nicht selten ist, daß man im Schwarzwald so gut wie in der Umgegend von Verlin vollkommen keltische oder slavische Typen sindet, so ist es auch leicht zu beobachten, daß das sanfte und wenig thatkräftige Naturell des Desterreichers und des Vayern Richts von jenem Feuergeist hat, welcher den Franken oder den Langobarden beseelte.\*)

Anf diese Bölker nun hatten die Sachsen und die Normannen einzuwirken, ganz wie die Germanen auf annähernd ähnliche Massen eingewirkt hatten. Was den Schauplatz der jett vorgehenden neuen Thaten betrifft, so war es genau derselbe, mit dem Unterschied, daß, da die ins Feld gestührten Kräfte weniger bedeutend waren, auch die Ergebnisse geographisch beschränkter blieben.

Die Normannen nahmen zunächst das Werk der gothischen Stämme wieder auf. Uls ebenso fühne Seefahrer dehnten

<sup>\*)</sup> v. Haxthausen Études sur la situation intérieure, la vie nationale et les institutions rurales de la Russie. 1847. 8°. t. I. p. III. Judem er dem Ursprunge einiger Sitten, welche das Landleben in Deutschland entscheed beeinslussen, nachgeht, zeigt Dieser, daß man unmittelbar auf slavische Simwirfung trist. Bei den neudeutschen Mundarten ist es nicht in Zweisel zu ziehen, daß keltische Siemente in ihrem Ban reichlich vertreten sind. Byl. J. Grimm, Geschichte der deutschen Sprache, Bd. I, S. 287. F. J. Mone. [Die gallische Sprache. Karlsruhe 1851. Celtische Forschungen zur Geschichte Mitteleuropas. Freiburg i. B. 1857. passim.] Keserstein, Keltische Alterth. Bd. I, S. XXXVIII.

sie ihre hauptsächlichsten Kriegszüge weiter nach Often aus, setzen über die Ostsee, landeten an den Gestaden, wo Hermanrichs Ahnen zuerst ausgetreten waren, durchzogen mit dem Schwerte in der Hand ganz Rußland und fnüpsten einerseits friegerische, gelegentlich auch Bundes-Beziehungen mit den Kaisern Constantinopels an, während andererseits ihre Seeränder die Userbewohner des kaspischen Meeres in Stannen und Schrecken setzen.\*)

Sie gewöhnten sich in den russischen Gebieten dermaaßen ein, brachten ihren Bewohnern eine so hohe Borstellung von ihrer Intelligenz und ihrem Muthe bei, daß die Slaven dieses Landes ihre Dhumacht und ihre Minderwerthigkeit in aller Form eingestanden und saft einmüthig unter ihr Joch zu kommen verlangten. Sie begründeten wichtige Fürstenthümer. Sie stellten gewissermaaßen Usgard, das Gardarike und das Reich der Gothen wieder her. Sie schusen die Zukunst des intposantesten, ausgedehntesten und danserhaftesten der slavischen Staaten, indem sie ihm als ersten und unerläßlichsten Kitt ihr arisches Wesen gaben. Ohne sie hätte Rußland nie bestanden.\*\*)

<sup>\*)</sup> Mémoires de l'Académie de Saint-Pétersbourg, 1848, t. IV, p. 182 sqq.

<sup>\*\*)</sup> Lindprand, Bischof von Cremona, gestorben 970, sagt, daß das von den Griechen rufsisch genanute Volk von den Abendländern normännisch genannt wurde. Munch, a. a. D., S. 55. Im zehnten Jahrhundert sprachen die Russen — und zwar müssen wir unter dieser Bezeichnung den herrschenden Theil des Volkes verstehen — standinavisch. Das Gebiet dieser Mundart umfaßte die Gbenen des Ladogases, des Imensees und des oberen Dniepr. Schafarik, a. a. D. Bd. I, S. 143 [?]. Die russischen Normannen trugen specieller den Namen Waräger. Er ist eben so alt als die Namen Usen, Gothen und Sachsen und geht wie diese auf den reinen arischen Stanun zurück. Die Griechen kannten in Trangiana ein sarmatisches Volk, das sie Lagarzas nannten und das sich selbst Zaranga oder Zaryanga betitelte, wosür die Zendsorm Zarayangh lautet. Plinins transscribirt dieses Wort, indem er Evergotae darans unachte. Westergaard und Lassen, a. a. D. S. 55. Nies

Man mage diesen Sat wohl und prufe feine Grundlagen; es gibt in der Welt ein großes flavisches Reich. das erste und einzige, das der Brüfung der Zeiten ftandgehalten hat, und dieses erfte und einzige Denkmal ftaats= männischen Geistes verdankt unbestreitbar seinen Urspruna den Dynastieen der Waräger, oder mit anderen Worten der Normannen. Indessen hat an dieser staatlichen Gründung nur die Thatsache ihres Daseins etwas Germanisches. Nichts ist leichter zu begreifen. Die Normannen haben den Charafter ihrer Unterthanen nicht umgewandelt; sie waren zu wenia zahlreich, um ein berartiges Ergebniß zu erreichen. Sie haben sich in den volfreichen Maffen verloren, die um sie her nur immer noch zunahmen, und über die der ent= fräftende Ginfluß des finnischen Blutes in Volge der tatarischen Einfälle des Mittelalters ohne Unterlaß und ohne Maaßen immer noch mehr hereinbrach.

Alles wäre zu Ende gewesen, selbst der Instinct des Zusammenhaltens, wenn nicht bei Zeiten ein Eingreisen der Borsehung dieses Reich unter den Einsluß zurückgeführt hätte, der ihm das Dasein verliehen hatte; und dieser hat bis heute hingereicht, um die schlimmsten Wirkungen des slavischen Geistes wieder auszugleichen. Das Sinzusommen der deutschen Provinzen, die Thronbesteigung seitens der deutschen Fürsten, eine Menge deutscher, englischer, französischer, italienischer Berwalter, Feldherrn, Gelehrten, Künstler und Handwerfer, die langsam, aber ununterbrochen eingewandert sind, haben die nationalen Instincte sort und

buhr, Inscript, pers. Tasel I, XXXI. Dieser Name Lapázza, Zaranga, Evergetae oder Waräger wurde auch nach Fraukreich gebracht, wo er Spuren hinterlassen hat, die in den Namen Varange, Varangeville u. a. dis auf den heutigen Tag fortleben. Es ist sehr wichtig, Nichts von Alledem außer Acht zu lassen, was beweisen kann, wie nahe die nördlichen Arier trotz der Eutsernungen ihr Leben lang ihrem heimathlichen Stamme blieben.

fort untersocht gehalten und sie wider Willen zu der Ehre gezwungen, eine große Rolle in Europa zu spielen. Alles, was in Rußland einige politische Lebensfraft zeigt in dem Sinne, wie das Abendland dieses Wort versteht, Alles, was dieses Land wenigstens in den Formen der germanisirten Civilisation annähert, ist ihm von außen gefommen.

Es ift möglich, daß diefer Zustand sich während einer mehr oder minder langen Zeit erhält, aber im Grunde hat er Nichts an der organischen Trägheit der einheimischen Race geändert, und ohne Grund stellt man sich die wendische Race als gefährlich für die Freiheit des Abendlandes Man hat sie sich sehr mit Unrecht erobernd gedacht. Einige in Täuschung befangene Beister haben es sich beis fommen laffen, fie darum, weil fie fie wenig befähigt sahen, sich zu felbständigen Begriffen von socialer Bervollfommung zu erheben, für jung, jungfräulich und voller Saft und Kraft, die nur noch nicht in Fluß gerathen, zu erklären. Das find lauter schöne Träume. Die Glaven find eine der ältesten, verbrauchtesten, meistgemischten, entartetsten Familien, die es gibt. Sie waren noch vor den Kelten erschöpft. Die Normannen haben ihnen die Cohäsion gegeben, die fie in fich felbst nicht befagen. Diese Cohasion verlor sich, als das eingedrungene ffandinavische Blut aufgesangt war. Ginfluffe Unswärtiger haben sie wiederhergestellt und erhalten sie; aber diese Fremden felbst haben im Grunde nur mäßigen Werth: es steht ihnen eine reiche Erfahrung, sowie lebung und Fertigkeit in Allem, was die Civilifation Herkommliches mit sich bringt, zur Berfügung; aber es fehlt ihnen an Ideen wie an Initiative, und so können sie auch ihren Zöglingen nicht geben, was fie felbst nicht besitzen.

Dem Abendlande gegenüber können die Slaven nur eine ganz untergeordnete sociale Stellung einnehmen, und da sie insofern zu der Rolle von Nachtretern und Schülern der

modernen Civilisation verurtheilt sind, so würden sie in der zukünftigen wie in der vergangenen Geschichte eine fast nichtsfagende Rolle fpielen, wenn die geographische Lage ihrer Gebiete ihnen nicht eine Aufgabe sicherte, die in der That zu den allerbedeutenoften gehört. Un die Grenzen Europas und Asiens versett, bilden sie einen natürlichen Ueberaang zwischen ihren Verwandten im Westen und ihren öftlichen Verwandten mongolischer Race. Sie verknüpfen diese beiden Massen, die einander nicht zu fennen mähnen. Sie bilden ungählige Bölkermengen, von Böhmen und ber Umgegend von St. Vetersburg bis an die Grenzen Chings. Sie erhalten so unter den gelben Mischlingen der verschiedenen Grade jene ununterbrochene Rette von Racenverbindungen, welche heute die nördliche Halbkugel umzieht und in welcher eine Strömung verwandter Unlagen und Begriffe iich fortbeweat.

Das wäre denn die geschichtliche Rolle, die den Slaven zugesallen ist, zu der sie es nie gebracht haben würden, wenn die Normannen ihnen nicht die Krast verliehen hätten, sie zu übernehmen, und deren Hauptbrennpunkt in Rußland liegt, weil dort die bedeutendste Menge von Thatkrast von diesen solwannen eingepslanzt worden ist, denen wir jeht auf andere Schlachtfelder solgen müssen.

Ich werde in der Aussählung ihrer gewaltigen Thaten kurz sein; es ist dies vornehmlich ein Thema der Betrachtung für die Staatengeschichte. Aus dem Centrum Deutschlands von der Menge der Kämpser, die sich dort bereits drängten, zurückgetrieben, von ihren Stammesgenossen, den Sachsen, im Schach gehalten\*), machten die Normannen

<sup>\*)</sup> Die Sachsen des Festlandes vermischten sich so schnell mit den keltischen oder slavischen Bevölkerungen ihrer Umgebung, daß, wiewohl ihre Uhnen noch im fünsten Jahrhundert Jütland bewohnt haben und erst im sechsten in Thüringen eingedrungen sind, eine heutzutage bestannte lleberlieferung sie für Ureinwohner des Harzes erklärt. Sie bes

gleichwohl bis ins achte Jahrhundert fort und fort Einfälle in jene Gegenden, aber ohne ein anderes merkliches Ergebniß, als daß sie den Wirrwarr daselbst vermehrten. Sie waren der Schrecken der westlichen Meere in Folge der Bahl und vor Allem der Kühnheit ihrer Seeräubereien, drangen bis in das Mittelmeer ein und plünderten Spanien, während sie zu gleicher Zeit die fruchtbarere Arbeit leisteten, die England benachbarten Inseln zu besiedeln, Niederslassungen in Irland und Schottland zu gründen und die Thäler Islands zu bevölfern.

Etwas später hatten sie noch größere Erfolge; sie setten sich dauernd in jenem England fest, das fie so stark beunruhigt hatten und entriffen einen großen Theil davon den Bretonen und zumal den Sachsen, die ihnen in diesem Lande zuvorgekommen waren. Noch später erneuerten sie das Blut der französischen Provinz Neustrien und brachten ihr eine höchst werthvolle Racenüberlegenheit über andere Gegenden Galliens ein. Sie bewahrte diese lange Zeit und zeigt davon noch heute einige Spuren. Unter ihre glänzenoften Ruhmestitel, die auch nicht ohne bedeutende praktische Folgen waren, müssen wir vor Allem die im zehnten Jahrhundert vollbrachte Entdeckung des amerikanischen Westlandes und die Unsiedlungen rechnen, die sie im elsten und vielleicht bis ins dreizehnte Jahrhundert hinein nach diesen Gegenden hinlenkten. Endlich werde ich gehörigen Ortes von der Gesammteroberung Englands durch die frangösischen Normannen reden.

Standinavien, von wo diese Krieger herkamen, nahm noch in der Heidenzeit des Mittelasters in der Erinnerung aller herrschenden Racen Europas den vornehmsten Rang ein. Es war das Land ihrer ehrwürdigen Uhnen, es wäre

haupten "mit ihrem Könige Afchanes aus den Harzselsen mitten im grünen Walde bei einem Springbrunnen herausgewachsen zu sein". (W. Müller a. a. C. S. 298.) Es ist dies eine Vermischung standina-vischer Sagen mit ortseinheimischen Vorstellungen.

auch noch das Land der Götter felbst gewesen, wenn das Christenthum es erlaubt hätte. Man kann die gewaltigen Bilder, welche der Name dieses Landes in der Borftellung der Franken und der Gothen herausbeschwor, mit denen vergleichen, welche für die Brahmanen die Erinnerung an Uttara-Ruru umschwebten. In unseren Tagen wird diese so fruchtbare Halbinfel, dieses so geheiligte Land nicht mehr von einer Bevölkerung bewohnt, denen vergleichbar, die fein reichspendender Schooß so lange Zeit und so verschwenderisch über den Gesammtboden des europäischen Festlandes verbreitet hat.\*) Je reiner von Race die alten Rrieger waren, desto weniger fühlten sie sich versucht, träge auf ihren Odals zu bleiben, während so viele wunderbare Abenteuer ihre Nebenbuhler nach den Ländern des Südens lockten. Sehr wenige blieben daheim. Einige kehrten immerhin dahin zuruck. Sie fanden daselbst die Finnen, die Relten, die Slaven — theils Nachkommen berer, die schon ehedem das Land innegehabt, theils Sohne der Gefangenen, welche die Wechselfälle des Krieges dahingeführt hatten in ziemlich glücklichem Kampfe gegen das, was vom Usenblut übrig war, begriffen. Gleichwohl ist es nicht zweifelhaft, daß man noch heute in der leiblichen Erscheinung, in der Sprache und im Staatsleben der Schweden, und vor Allem der Norweger, die meisten Spuren des entschwundenen Daseins der edlen Race par excellence auffinden kann: die Geschichte der letten Jahrhunderte mag dies bezeugen. Weder Guftav Abolph, noch Karl der Zwölfte, noch ihre Bölfer find unwürdige Nachfolger Ragnar Lodbroks und Harald Schonhaars. Wenn die norwegischen und schwedischen Völker

<sup>\*)</sup> Die Sprache der Runeninschriften unterscheibet sich, wie auch das Gothische des Ulfilas, bedeutend von den heutigen skandinavischen Sprachen. Keferstein, Kelt. Alterth. Bb. I, S. 351. Letztere tragen zahlreiche Spuren der Verbindung mit finnischen Elementen. Schafarik, a. a. D. Bb. I, S. 140.

zahlreicher wären, würde der Geist der Juitiative, der sie noch immer beseelt, vielleicht nicht ohne Folgewirfungen sein; aber sie werden durch ihre Zahl zu einer wahren socialen Ohnmacht verurtheilt; und so fann man denn behaupten, daß der letzte Sitz germanischen Einslusses nicht nicht unter ihnen zu suchen ist. Er ist nach England verlegt worden. Dort bringt jener noch am Gewichtigsten das zur Geltung, was ihm von seiner einstigen Macht verblieben ist.

Als von den Kelten die Rede war, haben wir bereits gesehen, daß die Vevölkerung der britannischen Inseln zur Zeit Caesars aus einer Urschicht von Finnen, aus mehreren durch ihre Vermischung mit diesen Singeborenen verschieden beeinslußten, sicher aber durch die Verührung mit ihnen starf verderbten keltischen Völkern und aus mehr als einer bedeutenden Sinwandererschaar germanisirter Velgier, welche die östlichen und südlichen Küstengebiete innehatten, gebildet wurde.

Mit diesen Letzteren hatten es die Nömer in ihren friegerischen wie in ihren friedlichen Beziehungen vornehmslich zu thun. Neben diese Stämme von ausländischer Herschuft traten — falls sie nicht etwa gar zur Zeit der Anstunft Caesars schon dort waren — sehr frühzeitig noch reinere Germanen, die von den keltischen Urkunden Koritanier genannt werden.\*) Von jenem Angenblicke au hörten die Einfälle und Theileinwanderungen der germanischen Gruppen nicht mehr auf dis zum Jahre 449, dem Zeitpunkte, der gewöhnlich, wiewohl mißbräuchlich, als der Ansang der angelsächsischen Periode bezeichnet wird. Unter Produs siedelte die kaiserliche Regierung viele Landalen auf der

<sup>\*)</sup> Kemble, Die Sachsen in England, übers. von Chr. Braudes, Leipzig 1853, Bd. I, S. 7. Ptolemaeos neunt diese Bölferschaft Kopitavol. (II, 3.) Sie bewohnte die hentigen Grafschaften Lincoln, Leicester, Mutland, Northampton, Nottingham und Terby. Ugl. auch Diesenbach, Celtica [II, 147].

Insel an; einige Zeit später brachte sie Quaden und Marcomannen dahin.\*) Honorius machte in den nördlichen Gauen mehr als vierzig Varbarencohorten anfässig, welche Frauen und Kinder mitbrachten. Sodann erhielten noch Tungern in beträchtlicher Anzahl Ländereien. Alle diese Zuwüchse waren bedeutend genug, um die Westküste mit einer ganz neuen Vevölferung zu bedecken und die Schaffung eines besonderen Veannten nothwendig zu machen, welcher in der römischen Rangliste für die Insel den Titel Comes littoris Saxonici per Britannias sührte. Dieser Titel beweist, daß bereits lange ehe von den beiden Heldenbrüdern Hengist und Horsa die Rede war, zahlreiche Leute ihres Volkes in England lebten.\*\*)

So zeigte sich die britannische Bewölserung schon in sehr alter Zeit von germanischen Beimischungen berührt. Es ist taum zweiselhaft, daß die mindest begabten Stämme, die jenigen, welche die Provinzen des Centrums innehatten, allmählich genöthigt wurden, sich mit den sie umgebenden Massen zu verschmelzen oder sich in die Berge des Nordens zurückzuziehen oder endlich nach der Insel Irland auszuwandern, welche so der letzte Zusluchtsort der reinen Kelten wurde, wenn wirklich noch solche übrig geblieben waren.

Bald war die römische Bevölkerung auch ihrerseits besteutend geworden. Anläßlich der Empörung der Boadicea waren allein in den Bezirken London, Verulam und Colschester siedzigtausend Römer und Bundesgenossen von den Aufrührern erschlagen worden. Da die Ursachen, welche diese Südländer nach Großbritannien geführt hatten, immer weiterwirkten, so füllten bald Neuankömmlinge die durch den Ausstand hervorgebrachten Lücken aus, und die Zahl

<sup>\*)</sup> Kemble, a. a. D., S. 9.

<sup>\*\*)</sup> Palgrave, The Rise and Progress of the English Commonwealth. t. I, p. 355.

der Römer auf der Insel blieb in beständig zunehmendem Fortschreiten begriffen.

Im britten Jahrhundert zählt Martianus neunundsünszig Städte ersten Ranges in dem Lande.\*) Viele waren nur von Römern bevölfert — eine Bezeichnung, die man nicht dahin verstehen darf, daß diese Einwohner nur übersseeisches Blut in ihren Adern gehabt hätten, sondern dahin, daß sie alle, ob britannischen oder ausländischen Ursprungs, das römische Recht anerkannten und im Gebrauche hatten, den kaiserlichen Gesehen gehorchten, in Fülle sene Denkmäler, Uquaeducte, Theater, Triumphbögen bauten, die man noch im vierzehnten Jahrhundert bewunderte\*\*), kurzum dem gesammten ebenen Theil des Landes ein dem der Provinzen Galliens sehr ähnliches Ausssehen gaben.

Indessen bestand doch ein großer Unterschied. Die

<sup>\*)</sup> Palgrave, a. a. D. t. I, p. 237. Biele dieser Städte waren nur von römischen Ansiedlern bevölkert. Wir wissen, was wir unter dieser Bezeichnung in Bezug auf die Race zu verstehen haben. Caesar hat zwei widersprechende Angaben über die Städte Großbritaunieus gemacht. An einer Stelle erklärt er, daß sie nur verpallisadirte Lager seien. An einer anderen (V, 12) schreibt er "Creberrima aedificia fere gallicis consimilia". Er meint, daß die Britannier des inneren Landes, die uncivilisirteren, nur Jusunchtsorte in den Wäldern, die aus Gallien gekommenen germanisirten Belgier dagegen Städte, wie ihre sessiablischen Brüder, besessen hätten. Es ist in der That nicht zweiselshaft, daß sie diese Lebensweise werden beibehalten haben, da sie Münzen nach den belgischen Mustern schlugen und es sibrigens nach Ptolemaeos' Berechnung vierzig Jahre nach der römischen Besitzergreisung unter Agricola sechsundsünfzig Städte im Lande gab. Es waren dies ofsenbar meistens Städte der Einheimischen.

<sup>\*\*)</sup> Palgrave, a. a D. t. I, p. 323. Tacitus, ber gegen die Gallier wegen der Leichtigkeit, mit der sie sich der römischen Corruption hingegeben hatten, sehr streng ist, ist es aus demselben Grunde nicht weniger gegen die Bewohner Großbritanniens. Sie hatten in ihren Städten völlig die Gemeindeverfassung des Reichs angenommen. Palgrave, a. a. D. t. I, p. 349.

Bewohner Großbritanniens befundeten eine Ueberfülle volitischer Kraft, die der ihrer festländischen Nachbarn weit überlegen war, mit dem Umfang ihres eigenen Gebietes durchaus im Mikverhältniß und mit ihrer geographischen Lage in offenbarem Widerspruche stand, da diese sie im Reiche zur Seite verwies und ihnen jo die Hoffnung zu verwehren ichien, einen Druck auf bessen Geschicke ausliben zu können. Uber hier bietet sich uns wieder ein offenkundiger Beweiß, wie wenig die geographische Lage bei der Macht eines Landes mitspricht. Die Halbgermanen Großbritanniens waren die gewaltigften Erzeuger anerkannter oder abgelehnter Raifer, die es je in der römischen Welt gegeben hat. Bei ihnen und unter ihrer Beihülfe wurden fast immer die großen ehrgeizigen Unschläge ausgearbeitet. Von ihrer Knite und mit ihren Cohorten zogen fast schaarenweise die Beherrscher der Römerwelt aus, und da sie auch diesen Ruhm noch ungenigend fanden, so magten sie sich an die Aufgabe, an welcher ihre Nachbarn, die Gallier, so oft gescheitert waren: sie beanspruchten sich eigene Dynastieen zu geben, und es gelang ihnen. Seit Carausius waren sie nur noch durch schwache Bande mit dem gewaltigen Römerleibe verknüpft\*); fie bildeten ein politisches Centrum für fich, deffen Berfassung sie stolz nach dem Muster und mit allen Insignien derjenigen des Mutterlandes schufen. Schon damals zeichneten sie sich in ihren Nebeln durch jenen Nimbus spröder, etwas egoistischer Freiheitsliebe ans, welche noch heute den Ruhm ihrer Enkel ausmacht.

Ich branche die britorömischen Kaiser Allectus\*\*), Magnentius, Balentinus, Maximus, Constantinus, mit welchen Honorius sich abzusinden gezwungen war, nicht zu nennen,

\*) Palgrave, a. a. D. t. I, p. 375.

<sup>\*\*)</sup> Allectus behauptete seine Macht ganz wie die wirklichen Kaiser die ihrige behaupteten. Er stedelte anf seiner Insel eine große Zahl Franken und Sachsen an. Palgrave, a. a. D. t. 1, p. 377.

auch von jenem Marcus nicht weiter zu reden, der die Rollirung seines Landes dem Namen nach und thatsächlich für immer begründete.\*) Ich wollte nur zeigen, bis in welches Alterthum jene Bezeichnung "faiserlich" zurückgeht, Die die hentigen Engländer ihrem Staate und ihrem Barlamente geben. Die römischen Formen überwogen auf der Insel mahrend ungefähr vierhundertfünfzig Jahren. 2013 diese Beriode abgelausen war, begannen die Bürgertriege zwischen den germanisirten Britorömern und den reineren Sachsen, welche seit langen Jahren an mehreren Stellen des Landes aufässig waren, aber, durch Schwärme von Landsleuten vorwärts gedrängt und verstärft, die, durch die Angriffe der Slaven vertrieben, vom Jeftlande herbeigeeilt waren, nun plotlich auf den Besitz der ganzen Insel Unspruch erhoben. Die Geschichtsschreiber haben uns jene Söhne der Standinavier, jene Saka=Suna oder Saten= föhne oft auf Lederbarken von der Spike Intlands und den benachbarten Infeln ansegelnd gezeigt. Sie haben in Dieser Schifffahrtsweise einen Beweis der größten Barbarei gesehen, sich aber darin geirrt. Im fünften Jahrhundert besaßen die Nordmänner gewaltige Schiffe auf der Oftsee. Sie waren seit Langem baran gewöhnt, die römischen Galeeren in ihren Meeren fahren zu sehen, und der erstaunliche Zng der Franken, welche auf Fahrzengen, die sie der faiserlichen Flotte geranbt, aus dem schwarzen Meere nach Friedland zurückgekehrt waren, würde hingereicht haben, um sie, wenn es nöthig gewesen ware, Schiffe dieser Art bauen zu lehren; aber sie wollten Nichts davon wissen. Fahrzenge von sehr geringem Tiefgang, die leicht mit der Hand transportirt werden konnten, paßten diesen unerschrockenen Männern besser für den llebergang aus dem

<sup>\*)</sup> Dieser Marcus wurde zum Kaiser gewählt mit der besonderen Aufgabe, den sächsischen Einfällen Widerstand zu leisten. Es war dies im Jahre 407. Palgrave, a. a. D. t. I, p. 386.

Meer in die Ströme, aus den Strömen in die fleinsten Flüßchen. Sie fonnten so bis ins Herz der Länder eins dringen, was ihnen mit großen Schiffen sehr schwierig gewesen sein würde, und so vollbrachten sie ihre Eroberungszüge in dem Maaße, wie es ihnen vortheilhaft war.

Damals nun begann die Berschmelzung der Racen und

der Kampf ihrer Verfassungen von Neuem.\*)

Die britoromische Bevölkerung, die wegen ihres jum aroßen Theil germanischen Ursprunges unendlich viel fraftvoller war als die Gallorömer, behauptete ihren Besiegern gegenüber eine weit stolzere und weit gunftigere Stellung.\*\*) Ein Theil blieb fast unabhängig, bis auf die Lehenspflicht: ein anderer machte aus feinen Gemeinden eine Art Republiken und begnügte sich damit, die fächsische Oberhoheit schlecht und recht anzuerkennen und einen Tribut zu be-3ahlen.\*\*\*) Die übrigen verfielen allerdings in die untergeordnete Stellung des karl, des ceorl nach der Mundart der neuen Herrn; in dieser aber wurden sie auch gerade durch die Geseke dieser Lekteren geschükt und gehoben, und die Fähigkeit, Grundeigenthum zu erwerben, das Tragen der Waffen, das Recht der commendatio oder der Wahl des Führers, blieben ihnen als feste Errungenschaften. Die britorömische Bevölkerung konnte also zum Range der Edlen,

<sup>\*)</sup> Prosper Aquitanns setzt die endgiltige Groberung durch die Angelsachsen in das Jahr 441. Diese Besitzergreisung unterscheidet sich von der Galliens durch die Franken in zwiesacher Beziehung: erstlich erhielten die Sachsen keine kaiserliche Belehnung, und brauchten sie nicht, da Großbritannien ein völlig unabhängiges Land bildete; sodann kamen in Folge dieser ersten Thatsache ihre Führer niemals auf den Ginfall, sich um die Titel patricius und consul zu bewerben, da sie nicht die Rolle rönischer Beauter zu spielen brauchten.

<sup>\*\*)</sup> Die Britannier bedienten sich in ihren Kämpfen gegen die Sachsen ber römischen Taktik. Palgrave, a. a. D. t. I, p. 404.

<sup>\*\*\*)</sup> Remble, Die Sachsen in England, Bd. II, S. 231 ff., 249, 254.

der jarls, der eorls gelangen oder hatte doch diese Aussicht vor sich.

Dieselbe Gesinnung, welche die frankischen Könige veranlaßte, sich vorzugsweise mit gallischen leudes zu umgeben, bestimmte auch die Fürsten der Heptarchie, ihre Dienerschaaren aus den Britoromern zu werben. Lektere befleideten also sehr frühzeitig wichtige Uemter am Sofe dieser Berrscher. der Afenföhne.\*) Sie unterwiesen sie im römischen Recht \*\*); fie lehrten fie deffen Borgnae für die Regierung würdigen und weihten sie in Begriffe von der Herrschaft ein, zu deren Berbreitung die angelsächsischen Krieger sicherlich nicht beigetragen haben würden. Aber — und darin unterschieden sich die britorömischen Rathgeber wesentlich von den gallischen oder merowingischen leudes — sie retteten die Außenseite der römischen Sitten nicht vor der Zerstörung, weil sie selbst jene immer nur unvollkommen besessen hatten, und sie leaten in die Verwaltung nicht den Reim der Kendalität, weil ihr Land nur fehr vorübergehend von der Verfassung der Beneficialgeseke berührt worden war. \*\*\*) England sah sich also seit dem fünften Jahrhundert von denjenigen Lebens= formen, welche im ganzen übrigen Europa das llebergewicht gewinnen sollten, ausgeschloffen.

In vorzüglichem Grade wußten dagegen die britorömischen Eorls den Abkömmlingen Wodans und Thors das Verlangen einzuslößen, die Gesammterbschaft der Kaiser des Landes anzutreten. Mit einigem Erstaumen sehen wir die gewandtesten, die stärksten angelsächsischen Fürsten sich

<sup>\*)</sup> In den ältesten augelsächzischen Urkunden kommt unter den Namen der Würdenträger eine große Auzahl britannischer vor. Kemble, a. a. D. Bd. I, S. 17.

<sup>\*\*)</sup> Sie selbst besaßen bessen Kunde aus bester Quelle, da Papinian an der Spitze der Verwaltung der Jusel gestanden hatte. Palgrave, t. I, p. 322.

<sup>\*\*\*)</sup> Palgrave, a. a. D. t. I, p. 495 sqq.

mit den römischen Abzeichen der höchsten Gewalt umgeben, Denfmungen mit dem Bilde der Bölfin und der Zwillinge prägen, die römischen Gesetze dem Gebrauche ihrer Unterthanen anpassen, sich in der Unterhaltung vertrauter Beziehungen zum Hofe von Constantinopel gefallen und einen doppelten Titel annehmen: den des bretwalda ihren angelsächsischen und britannischen Unterthanen gegenüber, und den des basileus in ihren lateinisch geschriebenen Urkunden.\*) Dieser Ausdruck basileus, auf welchen die fränkischen, westgothischen und langobardischen Könige niemals Unspruch zu erheben magten, verlieh den Berrschern, die ihn trugen, eine gang besondere Stellung von Größe und Unabhängigkeit. Auf der Insel, wie auf dem Festlande begriff man feine Bedeutung vollkommen, wie denn Karl der Große, als er die Erbschaft Constanting VI. angetreten hatte, sich in einem Briefe an Egbert gang ausdrücklich Raifer der Chriften des Oftens nannte und den Empfänger des Briefes mit dem Titel Raiser der Christen des Westens bearükte. \*\*)

Die zwischen den Britorömern und den aus Jütland gekommenen germanischen Stämmen\*\*\*) bestehende Racen-

<sup>\*)</sup> Palgrave, a. a. D. t. I, p. 420, 488, 563. Der Titel bretwalda führte, mindestens dem Namen nach, die Herrschaft über die unabhängigen britannischen Bölkerschaften der Jusel mit sich. Mehrere dieser Bevölkerungen, wie z. B. die von Cornwallis, hatten im zehnten Jahrhundert einen Adel germanischer Abstammung. Palgrave, t. I, p. 411.

<sup>\*\*)</sup> Wilhelm der Eroberer trng noch den Titel basileus. Die es scheint, war er der letzte englische Herrscher, der sich seiner bediente. Palgrave, a. a D. t. II, p. CCCXIIII.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Bezeichnung Angelsachsen, welche für die einer gewissen Zeit angehörigen Eroberer Englands im Gebranche ist, bedingt nicht die Vorstellung, daß jene alle einem einzigen Volke angehört hätten. Sie hatten in ihren Reihen Waräger, Inthunger, thüringische Sachsen u. a. Kemble, a. a. D. Bd. I, S. 50 und Anhang. Die Musterung der Ortsnauen in England lehrt gleichfalls, daß, ebenso wie in Westeuropa,

verwandtschaft trug mächtig dazu bei, jenen Ausgleich zwischen ihnen herbeizuführen, welcher sich seitens der Besiegten nothgedrungen auf die Preisgabe der meisten vom Guden her eingeführten Einrichtungen und auf die Annahme der germanischen Ideen, seitens ber Sieger dagegen auf gewisse Bugeständniffe an die Bedürfniffe einer Berwaltung gründete, die strenger und von fräftigerer Beschaffenheit war als die, deren leichtes Jody zu tragen sie sich seither gerühmt hatten.\*) Es sekten sich jetzt Einrichtungen fest, die noch sehr nahe mit dem ifandinavischen Ursprung zusammenhingen. Der Landbesitz in der Form des Odals und des feudum, die ausschließliche Begründung der politischen Rechte auf den Grundbesik, die Vorliebe für das Landleben, das allmähliche Aufgeben der meisten Städte \*\*), die Zunahme der Bahl der Dörfer und vor Allem der einzelnen Meiereien, die feste Behauptung der Vorrechte des freien Mannes, der andauernde Einfluß der Repräsentativversammlungen, das waren ebenso viele Züge, in welchen der grische Geist sich zu erfennen gab und seine Beharrlichkeit befundete, während Erscheinungen ganz entgegengesetzer Natur, die Vermehrung der Städte, die zunehmende Gleichgiltigfeit in Betreff der

bie verschiedensten Stämme mit ihren Contingenten die Ginfallsheere bilbeten.

<sup>\*)</sup> Palgrave stützt sich sehr scharssinnig auf die Verwandtschaft der Herbunft, die zu allen Zeiten zwischen den verschiedenen Schichten der Bewohner Englands existirt hat und zieht daraus seine Folgerungen. A. a. D. t. I, p. 35.

<sup>\*\*)</sup> Kemble, die Sachsen in England, Bd. II, S. 259 ff. Es begegnete den britannischen Städten Englands, was sich mit den keltisschen in Germanien zugetragen hatte. Sie waren nicht reich genug und nicht von hinreichend starker Verfassung, um den seindlichen Sinssissen der Umgebung, in die sie sich versetzt fanden, Widerstand zu leisten. Allmählich wurden ihre römischen Einrichtungen germanisiert, und damit griff dann die ländliche Lebensweise bei ihnen um sich und löste allmählich ihren Vürgerstand auf oder gestaltete ihn doch um.

Antheilnahme an den Angelegenheiten des öffentlichen Lebens, die Abnahme der Bahl der völlig freien Männer auf dem Festlande die Fortschritte einer ganz anderen Weltanschauung bezeichneten.

Es ist nicht zu verwundern, daß die recht würdige Erscheinung des angelfächsischen Ceorl, welcher später der veoman wurde, nach dem Sinne mehrerer neuerer Geschichts= schreiber war, die da glücklich sind, wenn sie ihn in seinem ländlichen Dasein frei sehen zu einer Zeit, wo Seinesaleichen auf dem Festlande, der Karl, der Ariman, der bonus homo, bereits oft recht harte Verpflichtungen eingegangen waren und fast jede Aehnlichkeit mit ihm verloren hatten. wenn man sich auf den Standpunkt dieser Schriftsteller stellt, so muß man, um ganz gerecht zu sein, auch das ins Auge fassen, mas für sie die üble Seite der Sache bedeuten muß. Da die Verfassung der mittleren Klassen unter den fächsischen Königen wie unter den ersten normännischen Herrschern nur das Ergebniß völlig abgeschlossener zu= sammenwirkender Racenverhältnisse war, so erlaubte sie auch feinerlei Art von Vervollkommnung.\*) Die damalige englische Gesellschaft bildete mit ihren Vorzügen und mit ihren Uebel= itänden ein vollkommenes Ganze, das nur des Verfalles fähig war. Das individuelle Dasein war hier unbestreitbar weder ohne Bürde noch ohne Reichthum; aber das fast völlige Fehlen des romanisirten Elementes ließ es ohne Glanz bleiben und hielt es dem fern, mas wir unsere Civili= sation nennen. In dem Maaße, wie die verschiedenen Mischungstheile der Bevölkerung sich verschmolzen, umwucherten die keltischen Elemente, welche auf dem britan-

<sup>\*)</sup> Und sie stand nicht sonderlich hoch. Die Leute aus dem Gefolge des Königs, die man in Gallien unter den Merowingern Austrustionen naunte, waren nicht befugt, Freigüter zu besitzen. Sogar ihre Waffen mußten nach ihrem Tode an ihren Führer zurückgehen. Kemble, a. a. D. Bd. I, S. 149.

nischen Untergrunde verblieben und start mit finnischem Blut getränkt waren, ferner diejenigen, welche die augelfächsische Einwanderung in die Massen geworsen hatte, sowie diejenigen, welche die Ginfälle der Dänen noch hinzubrachten, allniählich die germanischen, und wir dürsen nicht ver= gessen, daß, so reichlich diese letteren auch sein mochten, sie doch durch die fortwährende Verbindung mit einem fremden Blute viel von ihrer Kraft verloren. Und zugleich schwand ihre Frische mit ihren Seldeneigenschaften dahin, aanz wie eine Frucht, die von Sand zu Sand geht, ihre Blume verliert und verwelft, wenn sich auch ihr Fleisch erhält. Daher das Schausviel, das England dem Europa des elften Sahr= hunderts bot. Neben hervorragenden Borzügen auf dem Gebiete des staatlichen Lebens eine schmähliche Dürftigkeit auf dem des Geistes; höchst entwickelte utilitaristische Instincte, die bereits außerordentliche Reichthümer auf der Infel aufgehäuft hatten, aber keine Veinheit, keine Elegang in den Sitten; Ceorls, glücklicher als die frangösischen Bauern, die Nachfolger der boni homines, aber völlige Sclaverei, und ziemlich harte Sclaverei, wie es fie anderwärts fast nicht mehr gab.\*) Eine Geistlichkeit, welche Unwissenheit und ein schlechter, gemein finnlicher Lebenswandel langfam zur Regerei, oder wenigstens zum Schisma führten; Herrscher, die, indem sie fortfuhren, ein großes Königreich zu regieren, wie sie vordem ihr Odal und ihren trustis regiert hatten. die Verwaltung der Rechtspflege, ohne sie zu übertragen,

<sup>\*)</sup> Palgrave, a. a. D. t. I, p. 21, 30. Kemble, die Sachsen in England, Bd. I, S. 150 ff., 172 ff. Jur Zeit der normännischen Ersoberung waren die Angelsachsen noch im ersten Stadium der Hörigsteit, über das man in Frankreich seit den letzten Merowingern hinaussgesommen war. Der standinavische thrael hieß in Großbritannien lazzus und last, die und theew, endlich wealh. Die beiden ersteren Namen bezeichnen die slavische Herfunft der wahrscheinlich aus Germanien eingesichnen ersten Sclaven; der letzte die Britannier.

beibehalten hatten und sich das Hergeben ihres Siegels mit -einer Pflichtverletzung, die sich als gesetzlich darstellte, bezahlen ließen\*); endlich das Erlöschen aller großen reinen Racen und die Thronbesteigung eines Bauernsohnes — das waren, zur Zeit der normännischen Eroberung, wenig erstreuliche Schatten, durch welche das Bild bedeutend entstellt wurde.

England hatte das Glück, daß ihm die Thronbesteigung Wilhelms, ohne ihm irgend Etwas von dem, was es organisch Gutes hatte, zu nehmen\*\*), unter der Form einer gallosstandinavischen Juvasion eine beschränkte Anzahl romanisirter Elemente zusührte. Lettere wirkten dem Uebergewicht des

\*) Palgravo, a. a. D. t. I, p. 651. Diefer Umstand muß gewissen Erpressungsweisen Wilhelms des Rothen und Johanns ohne Land zur Erklärung und in etwa zur Rechtfertigung dienen. Diese Herrscher brachten unr alte angelsächsische Gebräuche zur Anwendung.

<sup>\*\*)</sup> Palgrave, a. a. D. t. I, p. 653. Diese Erklärung eines ber gelehrtesten politischen Schriftsteller Englands verdient sicherlich vermerkt zu werden. Sie gründet sich thatsächlich auf entscheibende Grmanngen. Wilhelm rührte nicht an die Reprafentativverfassung: er schaffte fie nicht ab; im Sahre 1070 berief er felbst ein Barlament, witenagemot, in welchem die Sachsen nach ber Regel bes Gesethes vertreten waren. Im Processe gegen ben normännischen Grafen Dbo und den Erzbischof Lanfranc von Canterburn fällte ein fächfischer Berichtshof zu Bennenden Seath den Spruch, unter dem Vorsike eines in der Renntniß der Gesetze bewanderten englischen witan und Sailrits. Bifchofs von Chichester. Endlich erflärte die Stadt Exeter Wilhelmen, daß fie auf Grund ihrer Rechte ihm zwar den Tribut, gafol, im Betrage von achtzehn Pfund Silber bezahlen, daß fie ihm auch als Kriegs= fteuer den gesetzlich anzurechnenden Grundzins von fünf hydes Landes geben werde; daß fie fich ferner nicht weigere, die Ginfunfte ber gum Arongute gehörigen Säufer zu entrichten, daß die Bürger ihm aber nicht ben Sulbigungseid schuldeten, daß fie nicht feine Bafallen und nicht gezwungen waren, ihm ben Gintritt in ihre Mauern zu gestatten. Diese Privilegien, welche Ereter mit Winchester, London, Dorf und anderen Städten gemeinsam hatte, murden durch die normännische Eroberung nicht beseitigt. Palgrave, a. a. D. p. 631.

germanischen Grundbestandes nicht in verderblicher Weise entgegen; sie nahmen ihm nicht seinen utilitaristischen Geist, seinen staatsmännischen Sinn; sie slößten ihm aber das ein, was ihm bis dahin gesehlt hatte, um an dem Wachsthum der neuen Civilisation inniger theilzunehmen. Mit dem Herzog der Normandie samen sranzösirte Bretonen, Leute aus Anjon, Maine, Burgund, surz aus allen Theilen Frankreichs. Es waren dies ebenso viele Vande, welche England mit der allzgemeinen Bewegung des Festlandes verknüpften und es aus der Isolirung herausrissen, in welche der Charafter seiner Racenzusammensetzung es einschloß, indem es in einer Zeit, wo die übrige europäische Welt allmählich ihre germanische Art ablegte, all zu keltischessächssische geblieben war.

Die Plantagenets und die Tudors beförderten diese Fortschritte in der Civilisation, indem sie deren treibende Urfachen verbreiteten. In ihrer Zeit fand die Einführung des romanisirten Wesens nicht in gefährlichem Maaße statt; sie traf die niederen Schichten des Volkes nicht ins Mark; sie wirkte vornehmlich auf die oberen, welche überall un= unterbrochenen Ginfluffen der Verkummerung und des Sin= schwindens unterworfen sind, und dies dort wie anderwärts waren. Es ist mit dem Eindringen einer civilisirten, wiewohl verderbten Race in lebensfräftige, aber naturwüchsige Maffen wie mit der Anwendung schwacher Dosen Giftes in der Medicin. Das Ergebniß fann nur heilfam fein. Und so vervollkommnete sich denn England langsam, veredelte feine Sitten, verfeinerte fein Neußeres einigermaaßen, näherte sich der festländischen Gemeinschaft und gab doch zugleich, da es auch weiterhin vorwiegend germanisch blieb, der Fendalität niemals jene Richtung auf die fnechtische Unterwürsigkeit, die ihr bei seinen Nachbarn aufgeprägt wurde.\*); es erlaubte der königlichen Gewalt nie, gewisse

<sup>\*)</sup> Palgrave, a. a. D. t. I. p. VI: "Allen, with profound erudition, has shown how much of our monarchical theory is derived,

durch die nationalen Instincte sestgesetze Grenzen zu überschreiten; es begründete die Versassung der Gemeindekörperschaften auf einen Plan, der mit den römischen Mustern wenig Aehnlichseit hatte; es hörte nicht auf, seinen Adel den niederen Klassen zugänglich zu erhalten und knüpste vor Allem die Vorrechte des Ranges nur an den Grundbesitz. Anderseits zeigte es sich bald für die geistigen Kenntnisse wieder wenig empfänglich, es verrieth immer eine entschiedene Geringschätzung für das, was nicht irgendwie praktisch zu verwerthen ist und besaste sich zum großen Aergerniß der Italiener sehr wenig mit der Pslege der schönen Künste.\*)

In der gesammten Menschheitsgeschichte sindet sich kaum wieder eine Lage ähnlich der der Bölker Großbritanniens vom zehnten Jahrhundert dis auf unsere Tage. Wir haben anderwärts arische oder arianisirte Massen ihre Lebenskraft in Bölker von abweichender Bildung hineintragen und sie mit Macht begaben sehen, während sie zugleich eine bereits hohe Cultur von ihnen empfingen, deren Fortentwicklung in einer neuen Richtung ihr Geist übernahm; nie aber haben wir das Bild gehabt, daß diese auserlesenen Naturen in

not from the ancient Germans but from the government of the Empire." Diese monarchische Theorie entwickelte sich nie kräftig, sie blieb immer ein ausländisches Gewächs und wurde vom nationalen Justincte als solches behandelt, während sie sich auf dem Festlande zuleht volles Heimathrecht erward und Alles unterdrückte, was ihr Widerstand leistete. Alles in Allem haben die Rechte der englischen Könige immer zwischen denen der verschiedenen Bölker, der Römer, der Britannier und der Germanen, aber unter Ueberwiegen der Letzteren, geschwankt. Palgrave, t. I, p. 627.

<sup>\*)</sup> Sharon Turner, History of the Anglo-Saxons, t. III, p. 389: "The anglo-saxon nation... did not attain a general or striking eminence in litterature. But society wants other blessings besides these. The agencies that affected our ancestry took a different course. They impelled them towards that of political melioration, the great fountain of human improvement."

überlegener Anzahl auf einem engen Gebiete vereinigt waren und die Beimischung der Ersahrung nach auf einer höheren Stuse der Bervollkommnung, dem Range nach aber niedriger stehender Racen nur in ganz bescheidenen Mengen empfingen. Diesen Ausnahmeverhältnissen haben die Engländer neben der Langsamkeit ihrer socialen Entwicklung die Dauerhaftigkeit ihres Reiches zu verdanken; sicherlich ist dies weder der glänzendste, noch der menschlichste, noch der edelste unter den europäischen Staaten gewesen, aber er ist noch heute der lebenskräftigste unter ihnen.

Dieser bedächtige und so ersprießliche Gaug nahm indessen seit dem Ende des siebzehnten Jahrhunderts ein schnelleres Tempo an.

Die Folgen der Religionskriege in Frankreich hatten dem vereinigten Königreiche einen neuen Jusus französischer Elemente gebracht. Dieses Mal aber dursten diese nicht wieder in die aristokratischen Klassen eindringen; die überall zunehmende Wirkung der Handelsbeziehungen verwies einen Theil derselben in die Volksmassen, und das angelsächsische Blut litt erustlich. Die Entstehung der gewaltigen Industrie verstärkte abermals diese Vewegung, indem sie Arbeiter aller möglichen nichtgermanischen Racen, Irländer in Masse, Italiener, slavisitet oder stark mit dem keltischen Gepräge versehene Deutsche auf den Boden Englands ries.

Damals konnten die Engländer sich thatsächlich in die Sphäre der romanisirten Bölker mit hineingezogen fühlen. Sie hörten auf, jene Mittelstellung so unerschütterlich zu behaupten, die sie ehedem der skandinavischen Gruppe mins destens ebenso nahe hielt als den südlichen Bölkern und die sie im Mittelalter vor Allem mit den Flamändern und Holländern, die ihnen in vieler Beziehung glichen, hatte sympathisiren lassen. Bon diesem Augenblicke an wurde Frankreich besser von ihnen verstanden. Sie wandten sich der Litteratur, im fünstlerischen Sinne des Wortes, mehr

zn. Sie lernten den Reiz der klassischen Studien kennen; sie nahmen sie auf, wie man es jenseits des Canals that; sie gewannen Geschmack an Statuen, an Bildern, an der Musik, und wiewohl seit Langem hiermit vertraute und durch die Uebung mit einem auspruchsvolleren Feingefühl begabte Geister sie auklagten, daß sie hier noch eine gewisse Rohsheit und Barbarei an den Tag legten, so wußten sie doch in dieser Art Arbeiten einen Ruhm zu ernten, den ihre Vorsahren weder gekannt noch geneidet hatten.

Die Einwanderung vom Festlande her danerte an und nahm zu. Die Aufhebung des Edictes von Nantes fandte zahlreiche Bewohner unserer süblichen Provinzen in die britannischen Städte, die sich dort mit den Nachkommen der alten Flüchtlinge wieder vereinigten.\*) Die französische Revolution war nicht weniger einflußreich, nicht weniger verschwenderisch in diesem traurigen Sinne, und da, von dem gang neuerdings gebildeten Strome, welcher jett einen Theil der Bevölkerung Irlands nach England hinüberführt, gar nicht zu reden, die übrigen Zuflüffe fremder Racen sich unaufhörlich vermehrten, so entwickelten sich auch die dem germanischen Gefühl entgegengesetten Inftincte in einer Gesellschaft unbegrenzt reichlich fort, die, vordem so geschlossen, so consequent, so stark, so wenig litterarisch gebildet, noch furg zuvor die Geburt Burons nicht ohne Schauder hatte erleben fönnen. \*\*)

Die Umgestaltung ist sehr bemerkbar; sie geht sicheren

<sup>\*)</sup> Beills Untersuchungen haben dargethan, daß mehr als hunderttausend französische Protestanten zu verschiedenen Zeiten in Eugland eine Zuslucht gesunden haben.

If . . . . .

Of the great Poet-Sire of Italy
I dare to build the imitative rhyme,
Harsh Runic copy of the South's sublime.

(Byron, Dedication of the Prophecy of Dante)

Schrittes vorwärts und verräth sich auf tausenderlei Weise. Das englische Rechtssystem hat an Gediegenheit verloren; Reformatoren sind nicht weit, und die Pandesten sind ihr Ideal. Die Aristofratie sindet Gegner; die Demofratie, vordem unbekannt, tritt mit Ansprüchen hervor, die nicht auf dem angessächsischen Boden ersunden worden sind. Die Neuerungen, die Anklang sinden, die Ideen, die ausseinen, die ausseinen, die auflösenden Kräfte, die sich organisiren, Alles offenbart das Borhandensein einer vom Festlande her eingesührten Ursache der Umgestaltung. England ist auf dem Wege, auch seinerseits in die Sphäre des Romanismus einzutreten.

## Sechstes Capitel.

## Lehte Entwidlungen ber germanijderomijden Gejellichaft.

Rehren wir jest ins Reich Karls des Großen zurück, da dort ganz unbedingt die moderne Civilifation entstehen muß. Die nicht romanisirten Germanen Standinaviens, Norddeutschlands und der britannischen Inseln haben durch häufige Berührungen die Naivetät ihres Wesens verloren; ihre Kraft ist fortan ohne Elasticität. Sie sind zu arm an Ideen, um eine große Fruchtbarkeit, und zumal, um eine aroße Manniafaltigkeit in den Wirkungen zu erzielen. In den flavischen Ländern tritt zu diesem selben Uebelstand noch die Bescheidenheit der allgemeinen Veranlagung hinzu, und Dieser Grund der Unfähigkeit macht sich späterhin so ftark bemerklich, daß, wenn einzelne unter ihnen in enge Beziehungen zu dem östlichen Römerthum, zu dem griechischen Reiche, treten, Nichts aus dieser Verbindung hervorgeht. Doch nein, ich irre mich; es gehen Combinationen daraus hervor, die noch jämmerlicher sind als das byzantinische Compromiß.

In die Provinzen des abendländischen Reiches also müssen wir uns versetzen, um dem ersten Auftreten unserer socialen Formen beizuwohnen. Barbarenthum und Römersthum bestehen dort nicht mehr deutlich wahrnehmbar neben einander; diese beiden Elemente des zukünstigen Lebens der Welt haben einander zu durchdringen begonnen, und wie

um die Vollendung der Anfgabe zu beschlennigen, ist die Arbeit getheilt und wieder getheilt worden; sie wird nicht mehr im Gesamntbereiche der kaiserlichen Lande gemeinsam vollbracht. Andimentäre Mischungen haben sich überall eiligst von der Hauptmasse losgelöst; sie bleiben in unsichere Grenzen eingeschlossen, sie schaffen ungefähre Nationalitäten; der Haupthause geht nach allen Seiten auseinander; die Verschmelzung verändert die Natur der verschiedenen in ihm gährenden Elemente.

Bit dies ein neues Schauspiel für den Leser dieses Buches? Reineswegs; aber es ift ein vollkommeneres Schauspiel von dem, was ihm bereits gezeigt worden ift. Das Unfgehen der starken Racen in den Gesellschaften des Alterthums hat in so entlegenen Zeiten und in den unfrigen so fernen Ländern ftattgefunden, daß wir seine Phasen um mit Schwierigfeit verfolgen können. Kaum vermögen wir auf jolche zeitliche und örtliche Entfernungen, die durch die großen Gegenfäße der geistigen Gewohnheiten, wie fie zwischen und und den übrigen Gruppen bestehen, noch verstärft werden, gelegentlich mehr als die Schlußkatastrophen 311 begreifen. Die Geschichte, der eine unvollkommene Chronologie mangelhaft zur Seite steht, die oft in der Verkleidung muthischer Formen erscheint und durch Dolmetscher. Mittels= männer, welche dem in Betracht fommenden Volfe ebenso fremd find wie uns felbst, entstellt wird, die Geschichte, fage ich, gibt weit weniger die Thatsachen als ihre Bilder wieder. Und dabei kommen uns diese Bilder noch durch eine Reihe von Strahlenbrechungen aus Spiegeln zu, deren Verfürzungen zu berichtigen manchmal schwierig ist.

Wenn es sich dagegen um die Civilisation handelt, die uns angeht, welch ein Unterschied! Da sind es unsere Bäter, die erzählen, und die erzählen, wie wir selbst es thun würden. Um ihre Berichte zu lesen, versehen wir uns just an die Stelle, wo sie schrieben; wir brauchen nur die Angen auf-

Bufchlagen, und wir überblicken ben gesammten Schauplat der Ereignisse, die sie beschrieben haben. Es ist uns um so leichter, recht zu verstehen, mas sie uns sagen, und zu errathen, was sie uns verschweigen, als wir selbst die Broducte ihrer Werfe find: und wenn wir eine Schwierigfeit darin finden, uns die Gesammtheit ihres Wirkens genau und richtig flar zu machen, es in seinen Entwicklungen zu verfolgen, in feinem inneren Zusammenhang nachzuerleben, in seinen Folgen richtig zu ergründen, so haben wir in unferer Unvollkommenheit, weit entfernt, dies dem Mangel an Nachrichten Schuld geben zu dürfen, vielmehr die verwirrende Fülle der Einzelheiten dafür verantwortlich zu machen. Wir erliegen fast unter dem Berge der Thatsachen. Unser Auge unterscheidet sie, sichtet sie, durchschaut sie nur mit äußerster Mühe, weil sie zu zahlreich und zu dicht sind, und während wir uns abquälen sie zu ordnen, begehen wir unsere Hauptirrthümer und gerathen auf falsche Wege.

Wir sind bei den Leiden und Freuden, bei den rühmlichen wie bei den demüthigenden Ereiguissen dieser Bergangenheit unserer Bäter so unmittelbar betheiligt, daß wir Mühe haben, bei deren Studium sene fühle Leidenschaftslosigfeit zu bewahren, ohne die es doch keine Richtigkeit des Blickes gibt. Wenn wir in den carolingischen Capitularien, in den Urfunden der Feudalzeit, in den Verordnungen aus der Blüthezeit der Verwaltung die ersten Spuren aller sener Grundsätze wiedersinden, welche heutzutage unsere Bewunderung erregen oder unseren Haß wecken, so wissen wir meist einen gewaltsamen Ausbruch unserer Persönlichkeit nicht zurückzudämmen.

Und doch dürfen wir an ein berartiges Studium nicht mit Leidenschaften der Zeit, nicht mit Sympathieen oder Abneigungen des Tages herantreten. Wenn es uns auch nicht verwehrt ist, uns an den Bildern, die es bietet, zu ersreuen oder uns darüber zu betrüben, wenn auch das Loos

der Menschen von ehedem die Menschen von heute nicht gleichgiltig lassen darf, so mussen wir gleichwohl diese Aufwallungen des Herzens der rühmlicheren und würdigeren Erforschung des reinen Thatbestandes unterzuordnen wissen. Wer seinen liebsten Reigungen Schweigen gebietet, handelt nur gerecht und folglich menschenwürdiger. Nicht mehr nur eine Klasse, nicht nur mehr einige Namen interessiren ums alsdann, fondern die gesammte Menge der Todten; und fo wenden wir jenes unpartheiliche Mitleid, das alle jetzt und in Bufunft Lebenden zu erwecken berechtigt sind, auch den Thaten Derer zu, die nicht mehr sind, mögen sie nun die Krone der Könige, den Helm der Edelleute, den But der Bürger oder die Müke der Proletarier getragen haben. Um es zu dieser Abgeklärtheit des Blickes zu bringen, gibt es kein anderes Mittel, als da, wo von unseren Bätern die Rede ift, ebenso fühl zu werden, als wir es bei der Beurtheilung der uns weniger unmittelbar verwandten Civilisationen sind. Dann erscheinen uns diese Ahnen — und damit ift bereits das wahre Maaß der Dinge bestimmt - nm noch als die Bertreter einer Menschengruppe, die genau die Einwirkung der= felben Gesetze erfahren und dieselben Phasen durchlaufen hat. welchen wir die übrigen heute todten oder im Sterben liegenden großen Gesellschaften unterworfen gesehen haben.

Nach allen in diesem Buche ausgeführten und sestzgehaltenen Grundgedanken nuß die neue Civilisation sich zunächst, in ihren ersten Formen, an den Punkten entwickeln, wo die Berschmelzung von Barbarenthum und Römerthum von Seiten des ersteren die reinsten und von Seiten des zweiten die am Meisten mit hellenistischen durchsetzten Glemente enthält, da ja diese letztgenannten das eigentliche Grundwesen der Civilisation der Kaiserzeit in sich schließen. In der That beherrschen vom neunten dis zum dreizehnten Jahrhundert drei Gegenden geistig alle anderen: Oberitalien, der Mittelrhein und Nordsrankreich.

In Oberitalien hat das langobardische Blut ersichtlich eine Energie bewahrt, die zu verschiedenen Malen durch Einwanderungen von Franken wieder geweckt worden ift. Nachdem diese Bedinging einmal erfüllt, besitzt das Land die nothwendige Lebensfraft, um seinen weiteren Geschicken in der rechten Weise zu entsprechen. Underseits ift die einheimische Bevölferung mit hellenistischen Glementen so stark durchsekt, als man nur wünschen kann, und da sie im Berhältniß zur germanischen Unsiedlung sehr zahlreich ist, so muß die Verschmelzung sie bald zum Uebergewicht führen. Die römische Gemeindeverfassung behanvtet sich und entwickelt sich äußerst schnell. Die Städte, Mailand, Benedia und Florenz an ihrer Spike, gewinnen eine Bedeutung, welche sie anderwärts noch auf lange Zeit nicht besiken follten. Ihre Verfassungen zeigten eine gewisse Vorliebe für den anspruchsvollen Absolutismus, wie er den Republifen des Alterthums eigen war. Die Militärgewalt wird schwächer; das germanische Königthum ist nur ein dem Ganzen über= geworfener, durchsichtiger, leicht zerreißbarer Schleier. reits im zwölften Jahrhundert ist der Feudaladel fast völlig vernichtet, er besteht kaum noch im Zustande einer localen Tyrannis mit romanisirtem Charafter; das Bürgerthum setzt überall, wo es herrscht, ein Patriciat nach antiker Weise an seine Stelle: das Raiserrecht lebt wieder auf, die Geistes= wissenschaften erscheinen wieder; der Handel wird geachtet; ein nie gekannter Glanz, eine nie gekannte Pracht umstrahlt den lombardischen Bund. Aber wir dürfen es nicht verfennen: das germanische Blut, bei allen diesen Bölkern, die sich leidenschaftlich auf die Bahn einer Rückfehr zum Romanis= mus stürzen, instinctiv verwünscht und verfolgt, ist doch gerade das, was ihnen ihre Kraft verleiht und sie belebt. Es verliert mit jedem Tage an Boden; aber es besteht, und den Beweiß dafür kann man in der andauernden Hartnäckigkeit erkennen, mit welcher das persönliche Recht selbst unter

den Geistlichen sich auf diesem Boden behauptet, der seine Berjünger so gierig aufzusaugen trachtet.\*)

Zahlreiche Staaten nehmen sich, so gut sie können, wiewohl mit unzähligen Abstufungen, das lombardische Urbild zum Muster. Die schlecht vereinigten Provinzen des Königreichs Burgund, die Provence, sodann Languedoc und die Südschweiz gleichen ihm, ohne seinen Glauz zu besitzen. Im Allgemeinen ist das germanische Element in diesen Gebieten zu stark geschwächt, um dem Kömerthum ebensolche Kräste zu verleihen.\*\*) Im Centrum und im Süden der italischen Halbinsel sehlt es fast ganz; und so sehen wir denn dort nur Unruhen ohne Ergebniß und Zuckungen ohne Größe. Da die germanischen Einsälle in diesen Ländern nur vorübergehend waren, so haben sie auch nur unvollskommene Resultate geliesert, nur in ausschen Sinne gewirft. Das Racenchaos ist dadurch nur um so größer geworden. Zahlreich wiederkehrende Griechen und die saxes

<sup>\*)</sup> Sismondi, der in seiner Histoire des républiques italiennes die Racenfragen gänzlich außer Acht läßt, gibt mit einer um so aufssallenderen Genauigkeit eine Menge von Nachweisungen über Racenherkunft in dem hier bezeichneten Sinne. Das Beste aber, was man in dieser Beziehung lesen kaun, ist das Gedicht eines Zeitgenossen, des Mönches Gunther (Ligurinus, sive de redus gestis imperatoris Caesaris Friderici Primi Aug., cognomento Aönodarbi, libri X. Heydelbergae 1812, 8°). Dieses Gedicht sindet sich auch in Sammlungen abgedruckt [n. A. in Mignes Patrologia Latina CCXII, p. 327—476]. Es schildert mit bewunderungswürdiger Treue, der es weder an Größe noch an Schönheit sehst, den gewaltigen, unversöhnlichen Gegensah der römischen und germanischen Eruppen. Bgl. anch Muratori, Script. rerum Italic.

<sup>\*\*)</sup> In allen diesen Ländern haben germanische Niederlassungen von sehr geringer Ansdehnung ihre Individualität dis auf unsere Tage behauptet. Der Republik San Marino und den Sette communi und Tredici communi in Ostitalien entsprechen die Dentschen am Monte Rosa und im Canton Wallis. Gbenso sindet man skandinavische Bolkstrümmer in gewissen Theilen der kleineren Cantone.

cenischen Ansiedlungen sind nicht dazu angethan gewesen, dem abzuhelsen. Für einen Augenblick hat die Normannensherrschaft dem äußersten Süden der Halbinsel und Sicilien einen unerwarteten Werth verliehen. Leider aber versiegt dieser immer nur sehr kleine Strom bald, so daß sein Sinssluß erlischt, und die Kaiser aus dem Hause Hohenstausen erschöpften seine letzten Zuslüsse.

Als das germanische Blut im fünfzehnten Jahrhundert feine immer weitere Theilung in den Massen Oberitaliens fast vollendet hatte, trat das Land in ein Stadium ähnlich dem, das Südgriechenland nach den Verserkriegen durchmachte. Es vertauschte seine politische Lebenskraft gegen eine gewaltige Entwicklung fünftlerischer und litterarischer Anlagen. In dieser Beziehung schwang es sich zu Höhen empor, welche das römische Italien, immer im Joche der Nachahmung der athenischen Mufter, niemals erreicht hatte. Die dieser Voraängerin fehlende Originalität wurde ihm in rühmlichem Maake zu eigen; aber dieser Triumph war ebenso wenig dauerhaft, als er es bei den Zeitgenoffen Platons gewesen war: kaum mährte sein Glang, wie bei diesen, ein Sahrhundert, und als er erloschen war, begann der Todeskampf aller Anlagen von Neuem. Das siebzehnte und achtzehnte Jahrhundert haben zu dem Ruhme Italiens Nichts hinzu gebracht, ihm aber sicherlich Vieles genommen.

An den Usern des Rheins und in den belgischen Provinzen wurden die römischen Elemente an Zahl von den germanischen übertroffen. Außerdem waren sie von Hause aus mehr durch das utilitaristische Wesen der keltischen Bolkstrümmer beeinslußt, als es die einheimischen Massen Italiens sein konnten. Die Civilisation jener Länder schlug eine den sie erzeugenden Ursachen entsprechende Richtung ein. Bei der Anwendung des Fendalrechts, die hier stattsand, zeigte sich das kaiserliche Benesicialsystem wenig mächtig; die Bande, mit welchen es den Jnhaber von Lehen an die Krone fnüvfte, waren immer fehr locker, während hingegen die unabhängigen Unschauungen der urgermanischen Geseke fich hinlänglich behaupteten, um den Besitzern von Schlöffern lange eine individuelle Freiheit zu erhalten, die sie anderswo nicht mehr hatten. Die Ritterschaft des hennegaus und die der Pfalz verdienten bis ins fechszehnte Jahrhundert hinein als die reichsten, die unabhängigsten und die stolzesten Europas genannt zu werden. Der Kaifer, ihr unmittelbarer Oberlehnsherr, hatte wenig Macht über sie, und die Fürsten zweiten Ranges, die in diesen Provinzen weit zahlreicher waren als anderswo, waren unfähig, ihnen den Nacken zu beugen. Die Fortschritte des Romanismus vollzogen sich gleichwohl, weil dieser zu weit reichte, um nicht auf die Dauer unwiderstehlich zu sein; sie führten, wiewohl unter großen Schwierigfeiten, die unvollfommene Unerfennung der Bauptvorschriften des juftinianischen Rechtes herbei. Damit verlor der Feudaladel die meisten seiner Vorrechte, aber er bewahrte immer noch fo viele, daß der revolutionäre Uu3bruch von 1793 in diesen Landen mehr zu nivelliren fand als in irgend einem anderen. Ohne diese Berftärfung, ohne diese den einheimischen Oppositionsmächten von außen gebrachte Silfe, wurden die Refte der Feudalverfaffung fich in den westlichen Kurfürstenthümern noch lange vertheidigt und ebenso viel Dauerhaftigfeit bewiesen haben wie in den übrigen Gegenden Dentschlands, wo erft diese letten Jahre ihre Zerstörung vollendet haben.

Diesem Adel gegenüber, der nur so langsam unterliegen wollte, schuf die Bürgerschaft ihr Meisterwerk in der Ersrichtung des Gebäudes der Hansa, einer Verbindung keltisscher und slavischer Ideen, in der letztere vorherrschten, die aber immer eine hinreichende Summe germanischer Kraft beseelte. Dieser Städtebund war durch den kaiserlichen Schutz gedeckt, lehnte sich aber nicht, wie die Städte Italiens, der Vormundschaft müde, bei jeder Gelegenheit gegen dieses

Joch auf. Er überließ seinen Berrichern gerne die Ehren der Oberhoheit und überwachte nur eifersüchtig die freie Berwaltung feiner Gemeindeintereffen und die Bortheile feines Handels. Bier gab es feine inneren Rämpfe, feine Hinneigung zum republicanischen Absolutismus, nur ein furz entschlossenes Abwenden von überspannten Unschauungen, die in den Mauern der Hansestädte nur wie eine vorüber= gehende Erscheinung auftreten. Liebe zur Arbeit, Begierde nach Gewinn, wenig Leidenschaft, viel Bernünftigkeit, eine treue Unhänglichkeit an Freiheiten praktischer Natur, das ist so die Art dieser Städter. Sie verachteten weder die Wiffenschaften, noch die Künste, nahmen an der Liebhaberei des Adels für die erzählende Poesie in primitiver, aber lebhafter Weise Theil und frugen wenig nach der Schönheit: ihr in der Hauptsache auf praktische Eroberungen gerichteter Beift zeigt nicht gerade die glanzenden Seiten des italienischen Genius in seinen verschiedenen Epochen. Gleichwohl verdankte ihnen die Spigbogenarchitektur ihre schönsten Denkmäler. Die Kirchen und Rathhäuser Flanderns und Westdeutschlands zeigen noch, daß dies die beliebteste und besonders vollkommen erfaßte Form der Kunft in diesen Gebieten war; diese Form scheint unmittelbar dem innersten Wesen ihres Genius entsprochen zu haben, der sich von ihr kaum entfernen konnte, ohne seine Originalität zu verlieren.

Der von den Rheingegenden auf ganz Deutschland ausgeübte Einfluß war sehr bedeutend; er erstreckte sich bis in
den äußersten Norden. Die skandinavischen Königreiche erkannten lange in jenen Landen diejenige Schattirung der füdlichen Civilisation, die ihrem Wesen am Nächsten kam
und ihnen am Meisten zusagte. Da im Osten, nach der Seite der österreichischen Herzogthümer, die Menge des germanischen Blutes schwächer, auch das keltische Blut weniger
reichlich vertreten war und die slavischen und romanischen
Bestandtheile niehr und mehr einen überwiegenden Einsluß ausübten, so wandte sich dort die Nachahmung frühzeitig Italien zu, ohne jedoch für die vom Rheine fommenden Beispiele, ja anderseits sogar für die flavischen Eingebungen unempfänglich zu fein. Die vom Saufe Sabsburg regierten Länder waren wefentlich ein llebergangsgebiet, wie die Schweiz, die auch, freilich in weniger verworrener Beife. ihre Aufmerksamkeit zwischen den rheinischen und den ober= italischen Mustern theilte. In den altschweizerischen Gebieten war der gemeinschaftliche Grenzpunkt dieser beiden geistigen Welten Zürich. Ich will hier zum Abschluß des Bildes wiederholen, daß England, so lange es specifisch germanischer verblieb, nachdem es die französischen Zuströme der normännischen Erobernna nahezu aufgesaugt und bevor die Einwanderungen der Protestanten angefangen hatten es uns näber zu bringen, am Meisten zu den flamändischen und holländischen Formen hinneigte. Diese verbanden es geistig von Weitem mit der rheinischen Gruppe.

Es fäme nun das dritte Civilifationscentrum, das seinen Brennpunkt in Paris hatte. In der Umgegend dieser Stadt hatten gewaltige fränkische Ansiedlungen stattgefunden. Die romanische Macht hatte sich dort aus keltischen Elementen gebildet, die zum Mindesten ebenso zahlreich waren wie an den Rheinusern, aber weit stärker hellenisirt, und im Ganzen genommen überbot sie die Einwirkung der Germanen durch das Gewicht ihrer Masse. Früh schon wichen die germanischen Ideen vor ihr zurück.\*) In den ältesten Gedichten des carolingischen Kreises sind die dentschen Helden meist

<sup>\*)</sup> Die letzten Spuren hiervon sind in den Garinromanen sichtbar. Man vergleiche hierüber die gelehrte Abhandlung von Paulin Paris in seiner Ausgabe eines Theiles des Gedichtes [Paris 1833] und einige von Edelestand du Méril zu Ansang der Mort de Garin sebd. 1846] ausgesprochene Gedanken. Ferner ist zu vergleichen Dom Calmet, Histoire de Lorraine [3 voll. Nancy 1718 fol.], Wassebourg, Antiquités de la Gaule belgique, livre III, p. 157.

vergessen oder in widerwärtigen Farben dargestellt, wie 3. B. die Ritter von Mainz, mährend die Paladine des Westens, wie Roland und Olivier, oder selbst die des Sudens, wie Gerard de Rouffillon, in der allgemeinen Schätzung die erften Stellen einnehmen. Die Ueberlieferungen des Nordens erscheinen nur noch mehr und mehr entstellt in römischer Gewandung.

Das in diesen Landen herrschende Feudalrecht entnimmt feinen Gehalt immer mehr den Vorstellungen des Kaiferthums und schafft, indem es den Widerstand des gegnerischen Geistes mit unermüdlichem Gifer in die Enge treibt, eine über alles Maaß hinausgehende Berworrenheit in den Standesverhältniffen der Berfonen; es entwickelt einen Reichthum an Einschränkungen, Unterscheidungen und Verpflichtungen, von dem man weder in Deutschland, wo die Inhaberschaft der Leben zwangloser, noch in Italien, wo sie mehr der Vormacht des Herrschers unterworfen war, eine Vorstellung hatte. Nur in Frankreich war es möglich, daß der König, der Oberlehnsberr Aller, zugleich der Afterlehns= mann eines seiner Leute, und als solcher theoretisch bei Bermeidung eines Lehnsfrevels verpflichtet sein konnte, diesem gegen fich selbst zu dienen.

Aber alle diese Competenzstreitigkeiten mußten ihrer innersten Natur nach zum Siege der Vormacht des Königs führen, aus dem Grunde, weil ihre unaufhörliche Einwirfung die Hebung der niederen Klassen der Bevölkerung begünstigte und die Macht der ritterlichen Klassen vernichtete. Alles, was keine persönlichen oder Territorialrechte besaß, war berechtigt, solche zu erwerben, und umgekehrt sah Alles, mas beide in irgend welchem Umfange hatte, sie allmählich sich vermindern.\*) In dieser für alle Welt fritischen Situation

<sup>\*)</sup> Guerard, le Polyptique d'Irminon, t. I, p. 251: "Seit bem Ende bes neunten Jahrhunderts werden die coloni und die lidi in den Frankreich betreffenden Urkunden immer feltener, und diefe beiden Rlaffen

kamen die Gegensätze und die Kämpse mit außerordentlicher Heftigkeit zum Ansbruch und dauerten länger als anderswo, indem sie früher hervortraten als in Deutschland und später endeten als in Italien.

Die Alasse der freien Landwirthe, der unabhängigen Kriegsmänner verschwand allmählich vor dem allgemeinen Bedürfnisse nach Schutz. Ebenso fand man immer weniger Ritter, die nur dem Könige gehorchten. Mit der Preissgabe eines Theiles seiner Rechte wollte und mußte ein Jeder den Beistand eines Stärkeren erkansen. Aus dieser allzemeinen Berkettung der Geschicke erwuchsen viele Uebelsstände sür die Zeitgenossen und für ihre Nachkommen, ein unwiderstehliches Hinsteuern nach allgemeiner Gleichmachung.\*)

Die Gemeinden erreichten niemals einen sonderlich hohen Grad von Macht. Selbst die großen Lehen mußten auf die

von Personen verschwanden bald ganz. Sie werden zum Theil ersetzt durch die der colliberti, die nicht lange bestanden hat. Der Leibeigene seinerseits tritt weniger häusig auf, und der villanus, der rusticus, der homo potestatis treten an seine Stelle." Man ersieht hierauß, mit welcher Schnelligkeit solche fämmtlich dem Romanismuß günstige Veränderungen in dieser in Verschmelzung begriffenen Ge-

sellschaft sich vollzogen. Bgl. auch ebd. t. I, p. 392

\*) Die Anslassungen Palgraves über die Staatsverfassung Frankreichs während der ersten Zeit des Mittelalters sind zum großen Theile
das Wahrste und Klarste, was über diesen scheinder verworrenen Gegenstand geschrieben worden ist. Er zeigt vortresslich, erstlich, daß der Gedanke, das damalige Frankreich nach seinem heutigen Umsange betrachten
zu wollen, ein Irrthum ist, und daß keine Einrichtung ans jener Zeit
darauf abzielen konnte, ein berartiges Ganze zu befriedigen, weil es
nicht existirte Zweitens thut er dar, daß die Gemeinden von heute niemals angesangen haben, weil die gallorömischen und gallossänsischen nie
ausgehört haben Palgrave, The Rise and Progress of the English
Commonwealth, t. I, p. 494, 545 sqq. Agl. anch C Leber, Histoire
du pouvoir municipal en France, Paris 1829, 8°. Ein vortressliches
Wert, das öfter hat herhalten müssen, als die Entlehner eingestanden
haben. Raynouard. Histoire du droit municipal en France, Paris
1829, 2 voll. 8°. Ein durchaus romanistisches Buch.

Dauer abnehmen und zu bestehen aufhören. Große perfönliche Unabhängigfeit, starte und stolze Individualitäten bedeuteten ebenso viele Regelwidrigfeiten, die früher oder später vor dem so natürlichen Widerwillen des Romanismus das Feld räumen mußten. Was am Längsten bestand, mar der Wirrwarr, die lette Form des Protestes der germanischen Elemente. Die Könige, die instinctiven Führer der romanistischen Bewegung, hatten noch sehr viele Mühe, mit diesen äußersten Unstrengungen fertig zu werden. Allseitige furcht= bare Zuckungen, allgemeinsame Schmerzen peinigten Diese Heldenzeit. Niemand war damals sicher vor den schlimmsten Schlägen des Schicksals. Wie sollte man da nicht ein Körnchen Verachtung in sein Lächeln mischen, wenn man sieht. wie die sogenannte Philanthropie es in unseren Tagen für recht hält, die damaligen niederen Klassen zu bemitleiden, die zerftörten hutten zu zählen und den Schaden der verheerten Ernten zu berechnen? Welch gesunder Menschen= verstand, welche Wahrheit, welche Gerechtigkeit, die Berhältnisse des zehnten Jahrhunderts mit demselben Maake zu messen, wie die unsrigen! Als wenn es sich da um Ernten, Sütten und unzufriedene Bauern handelte! Wenn man Thränen übrig hat, so schuldet man sie der ganzen Gesellschaft, schuldet sie allen Rlassen, ja der Gesammtheit der Menschen.

Aber wozu auch Thränen und Mitleid? Diese Zeit verlangt kein Erbarmen. Nicht dieses Gefühl erweckt ein sorgfältiges Lesen der Chroniken; mag man nun bei den ernsten, friegerischen Blättern Billehardouins, bei den wunderbaren Berichten des Arragonesen Ramon Muntaner oder bei des Edlen Joinville heiteren, lebenssrohen und hochgemuthen Erinnerungen verweilen, oder Abälards von der Leidenschaft dictirte Lebensbeschreibung, die mehr mönchisch ruhigen Auszeichnungen Guiberts de Nogent, oder soviele andere reize und lebensvolle Schriften durchblättern, die uns

aus diesen Zeiten geblieben sind, die Phantasie wird in Erstannen gesett durch den Auswand an Berg, Geist und Kraft, der dort allseitig stattfindet. Dit mehr enthusiastisch als trocken vernünftig in feinen Unwendungen, ift das Denken von damals stets fraftvoll und gesund. Es erhält feine Eingebungen von einem Wiffens-, einem Thatendrange ohne Grenzen: es läkt Nichts, ohne daran zu rühren. Aur felben Beit, wo folches Sinnen unerschöpfliche Kräfte bat. um den Krieg nach Außen und im Inneren ohne Unterlaß zu nähren, wo es, halb getreu noch der Vorliebe der Franken für das Schwert, den Lärm der Waffen von Königreich zu Königreich, von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, von Burg zu Burg unterhält, findet es noch Lust und Zeit, die Schähe der classischen Litteratur zu retten und fie in einer Beije durchzudenken, die von unserem Gesichtspunkte aus vielleicht irrig, ganz gewiß aber originell ist. Das ist unter allen Berhältniffen ein höchstes Berdienst, und in diesem besonderen Falle ein um so glänzenderes Verdienst, als wir es und zu Nuten gemacht haben und es die ganze leberlegenheit der modernen Civilifation über das alte Römer= thum begründet Letzteres hatte Nichts erfunden, hatte nur, jo gut es sich eben machte, aus allen Händen Errungen= schaften und Erzeugnisse aufgegriffen, die übrigens durch den Einfluß der Zeit schon verblaßt waren. Wir, wir haben neue geistige Schöpfungen hervorgebracht, wir haben eine Civilisation geschaffen, und dem Mittelalter verdanken wir dieses gewaltige Werk. Der in seinen Arbeiten so unsermüdliche Feuereiser der Feudalzeit beschränkt sich nicht darauf, dem conservativen Geiste der Germanen möglichst tren zu bleiben, so weit das römische Vermächtniß in Frage fomuit. Er greift auch wieder auf, er überarbeitet, was er von den lleberlieferungen des Nordens und von den feltischen Sagen auffinden fann. Er bildet daraus die unbegrenzte Litteratur seiner Dichtungen, seiner Romane, seiner fabliaux, seiner chansons, was Alles unvergleichlich sein würde, wenn die Schönheit der Form dem grenzenlosen Reichthum des Inhaltes entspräche. Gang verfessen auf gelehrte, Streitigkeiten und Polemit, schärft er noch die bereits jo spiken Waffen der alexandrinischen Dialektik, erschöpft die theologischen Gegenstände, gewinnt ihnen neue Glaubensformeln ab, bringt auf allen Gebieten ber Philosophie die fühnsten, mannhaftesten Geister hervor, erweitert Die Naturwissenschaften, hebt die mathematischen und verfenft sich in die Tiefen der Algebra. Er schüttelt die Vorliebe für Hypothefen, in der sich der unfruchtbare Beift des Römerthums gefallen hatte, nach Möglichkeit ab und em= pfindet bereits das Bedürfniß, mit Augen zu sehen und mit Banden zu berühren, ehe er fich äußert. Die geographischen Renntnisse fördern diese Reigungen mächtig im Einzelnen, und die fleinen Königreiche des dreizehnten Sahrhunderts, ohne materielle Hilfsquellen, ohne Geld, ohne jene nebenfächlichen und fleinlichen Unspornungsmittel des Gewinnes und der Eitelkeit, die in unseren Tagen bei Allem den Ausschlag geben, aber trunfen von frommem Glauben und jugendlicher Wißbegierde, bringen es fertig, daheim Plan = Carpins, Maundevills und Marco Polos aufzutreiben und Schwärme von unerschrockenen Reisenden auf ihren Spuren nach den entlegensten Winkeln der Welt zu entsenden, die zu besuchen weder den Griechen, noch den Römern je in den Sinn gefommen war.

Diese Zeit mag viel gelitten haben, ich gebe es zu; ich will nicht untersuchen, ob ihre lebhafte Phantasie und ihre mangelhafte Statistif, und dazu die Glossen der Versachtung, die wir gern für Alles empsinden, was nicht wir ist, ihre Nöthe nicht merklich übertrieben haben. Ich will die Geißeln in dem ganzen Umfange gelten lassen, den man ihnen mit Recht oder mit Unrecht zugeschrieben hat und nur fragen, ob man wirklich auch bei den größten Heims

suchungen sehr unglücklich sein kann, wenn man so voller Leben ist? Sah man irgendwo, daß der unterdrückte Hörige, der ansgeplünderte Adlige, der gesangene König jemals aus Berzweislung ihre letzte Wasse gegen sich selbst gekehrt haben? Mir scheint, mit mehr Recht sind die entarteten Bastards völker zu beklagen, die Nichts lieben, Nichts wollen, Nichts können, nicht wissen, woran sie in der schwülen Muße einer sinkenden Civilisation sich halten sollen und die dem Selbstsmord eines Lebensmüden wie Apicius mit trauriger Nachssichtigkeit zuschauen.

Die besonderen germanisch-feltisch-römischen Mischungsverhältnisse bei den Bölkern Nordfrankreichs führten auf schmerzensreichen, aber sicheren Wegen zugleich die Unhäufung und die Verfümmerung der Kräfte herbei und verschafften den verschiedenen politischen und geistigen Instincten die Möglichkeit, sich auf ein Niveau zu erheben, das sich zwar nur in mittlerer Söhe erhielt, aber im Allgemeinen doch hoch genug hinaufreichte, um fich die Sumpathieen der beiden anderen europäischen Civilisationscentren zugleich zu Was Deutschland nicht befaß, und mas sich in Italien in zu großer Fülle fand, wir hatten es in beschränften Maagen, die es unseren nördlichen Nachbarn verständlich machten; und anderseits bestachen gewisse, von uns stark vermilderte Producte deutscher Herkunft die Leute des Südens, die diese zurückgewiesen haben würden, wenn sie ihnen in ursprünglicherem Zustande zugekommen wären. Diese Urt Ausgleichung entwickelte das gewaltige Ansehen, zu dem man im zwölften und dreizehnten Jahrhundert die französische Sprache bei den Bölfern des Nordens wie bei denen des Südens, in Coln wie in Mailand, gelangen fah. Während die Minnesänger unsere Romane und Dichtungen übertrugen, schrieb Brunetto Latini, der Lehrer Dantes, frangofisch, und ebenso die Bearbeiter der Denkwürdigkeiten des Benetianers Marco Bolo. Sie betrachteten unsere Sprache

als allein im Stande, die neuen Kenntnisse, die sie weiter geben wollten, in ganz Europa zu verbreiten. Während dieser Zeit zogen die Schulen von Paris Alles, was es in der Welt an gelehrten Männern und eifrigen Geistern gab, an sich. So war die Feudalzeit insbesondere für das Frankereich jenseits der Seine eine Periode des Ruhmes und der geistigen Größe, welche die Zwistigkeiten der Racen, von denen sie heimgesucht war, in keiner Weise verdunkelten.\*)

Aber die Ausbreitung des Königreichs der ersten Valois nach Süden zu hatte, indem sie den Einfluß des keltisch-römischen Elementes in bedeutendem Maaße vermehrte, die große Schlacht vorbereitet und begann sie mit dem vierzehnten Jahrhundert, welche unter dem Deckmantel der englischen Kriege den germanisirten Elementen von Neuem geliesert wurde.\*\*) Die Feudalgesetzgebung gestaltete die Verpstich-

"Tout droit à celui tems que je ci vous devis Avoit une coustume ens el Tyois païs Que tout li grant seignor, li conte et li marchis Avoient, entour aus, gent françoise tous-dis Pour aprendre françois leurs filles et leurs fils. Li rois et la royne et Berte o le cler vis Sorent près d'aussi bien le françois de Paris, Com se il fussent nés el bour à Saint Denis

<sup>\*)</sup> Im dreizehnten Jahrhundert verlangte man von einem vollendeten Ritter dieselben geistigen Bollkommenheiten, welche einstmals die Skandinavier ihren Jarls vorschrieben. Er mußte vor Allem mehrere Sprachen und die Dichtungen, die ihnen Glauz verliehen, kennen. Guillaume de Nevers sprach mit gleicher Leichtigkeit das Burgundische, das Frauzösische, das Flamändische und das Bretonische. In Deutschland ließ man für den Unterricht der adligen Kinder in der Sprache, die sie durchaus kennen mußten, französische Lehrer kommen. Die folgenden Verse aus Berte aux grands pies bestätigen diese Sitte:

<sup>...</sup> François savoit Aliste. C'ert la fille à la Serve "
Paulin Paris, li Romans de Berte aux grans piés, Paris 1836,
12°, p. 10.

<sup>\*\*)</sup> Die Berschmelzung von Süd- und Nordfrankreich wurde durch bie Racenmischung, welche nach den Albigenserkriegen stattfand, besiegelt.

tungen der Besiker von Ländereien gegen das Königthum immer schwerer und schwerer, schmälerte ihre Rechte und erklärte bald mit voller Chrlichkeit ihre Vorliebe für noch veiner römische Unschauungen. Die öffentlichen Sitten famen Dieser Tendens zu Silfe und brachten der Ritterschaft einen furchtbaren Schlag bei, indem fie die bei ihr felbst bis dahin in Geltung stehenden Ideen in Betreff des Chrenpunktes gegen sie umgestalteten.

Die Ehre hatte vordem den arischen Bölkern eine Lehre von der Bflicht bedeutet, die sich sehr wohl mit der Würde des freien Kriegers vertrug, und war dies auch für die Engländer und fogar für die Deutschen annähernd noch ge= blieben. Man fann sich sogar fragen, ob der reichsunmittel= bare Edelmann und der Basall der Tudors unter diesem Worte Ehre nicht vor Allem die oberste Vervslichtung verstanden, ihre persönlichen Vorrechte auch gegen die gewaltigsten Ungriffe zu behaupten. Jedenfalls ließen sie es nicht gelten, daß sie sie irgend Jemandem opfern dürften. Un den franzöfischen Edelmann hingegen wurde das Unfinnen gestellt, anznerkennen, daß die strengen Verpflichtungen der Chre ihn zwängen, seinem Könige Alles zu opfern, seine Gnter, feine Freiheit, seine Glieder, sein Leben. In einer unbedingten Hingebung bestand für ihn das Ideal seiner Gigenschaft als Abliger, und weil er ablig war, konnte kein Angriff von Seiten des Königthums ihn vor der strengen Stimme seines Gewissens dieser unbegrenzten Selbstverläugnung entheben Dieser Lehre, wie allen denjenigen, die sich

In einem zu Bamiers im Jahre 1212 abgehaltenen Parlamente erwirfte Simon de Monfort die Bestimmung, daß die Wittwen und Erbtöchter adliger Leben in den befiegten Provinzen während der folgenden gehn Sahre nur Frangofen follten ehelichen dürfen. Daber denn die Berpflanzung einer großen Ungahl Familien ans der Bicardie, Champagne und Touraine nach Languedoc und das Erlöschen vieler alter gothischer Säufer.

zur Unbedingtheit aufschwingen, fehlte es gewiß weder an Schönheit noch an Größe. Sie wurde noch verschönert durch den glänzendsten Muth; aber thatsächlich war sie doch unr eine germanische Oculirung auf faiserlich römische Iden; will man ihr gründlich auf die Spur kommen, so lag ihre Quelle nicht weit von den semitischen Eingebungen, und der französische Adel mußte, indem er sie annahm, zuletzt in Gewohnheiten verfallen, die dicht an Servilismus grenzten.

Die allgemeine Stimmung ließ ihm keine Wahl. Das Königthum, die Gesetzeskundigen, das Bürgerthum, das Bolk dachten sich den Edelmann durch unausschiebe Bande jener Art ersonnener Ehre geweiht: der Grundbesitzer in Waffen war von jener Zeit ab nicht mehr die Grundlage des Staates, kaum noch seine Stütze. Er wurde in der Hauptsache mehr und mehr nur dessen Decoration.

Ich brauche wohl kaum hinzuzufügen, daß, wenn er sich so herabwürdigen ließ, sein Blut eben nicht mehr rein genug war, um daß Bewußtsein von dem Unrecht, das man ihm anthat, in ihm zu wecken und ihm hinreichende Kräfte zum Widerstande zu liesern. Beniger romanisirt als der Bürgerstand, der es seinerseits wieder weniger war als das Bolk, war er es gleichwohl in hohem Grade; seine Thaten bekundeten durch daß Maaß von Krast, daß man darin sessitellen kann, daß Verhältniß, in welchem er die Ursachen seiner ursprünglichen Racenüberlegenheit noch besaß.\*) In

<sup>\*)</sup> Die Nacenzersetzung des französischen Adels hatte mit dem Tage begonnen, wo die germanischen leudes sich mit dem Blute der gallozrömischen leudes verbunden hatten; aber sie war schnell fortgeschritten, theilweise deshald, weil die germanischen Krieger während der unausshörlichen Kriege in großer Zahl dahingestorben waren, und weil häusige Revolutionen Männer von geringerer Herlust an ihre Stelle gedracht hatten. Guerard stellt nach dem Zeugnisse einer Chronik (Gesta Consul. Andegav., 2) eines der Hauptstadien dieser Entartung solgendermaaßen dar: "Inmitten der Unruhen und der Erschütterungen der Gesellschaft traten unter der Regierung Karls des Kahlen auf allen Seiten Empors

den Gegenden, wo die Hauptniederlassungen der Franken bestanden hatten, trat der Widerstand der Ritterschaft am Rühmlichsten hervor; jenseits der Loire gab es im Allgemeinen keinen so beharrlichen Willen. Endlich, mit der Zeit, breitete sich, immer mit einzelnen Abschattirungen, ein Niveau von Unterwürsigkeit überall aus, und der Romanismus begann mit dem Ende des fünszehnten Jahrhunderts fast erkennbar wieder auszutauchen.

Dieses Hervorbrechen der einstigen Grundelemente der Gesellschaft war gewaltig, außerordentlich. Der Romanismus bediente sich mit Macht der germanischen Verbindungen, die er glücklich gebändigt und gewissermaaßen gegen sie selbst gekehrt hatte; er verwandte sie, um die Schöpfungen, die sie vordem gemeinsam mit ihm hervorgebracht hatten, in Bresche zu schlagen; er wollte Europa nach einem neuen, seinen Instincten immer mehr entsprechenden Plane wieder ausbauen und trat mit diesem Anspruche kühn hervor.

Süd- und Mittelitalien zeigten sich jetzt annähernd auf gleicher Höhe wie die gesunkene Lombardei. Die Beziehungen, welche letzteres Land einige Jahrhunderte früher mit der Schweiz und Südfrankreich unterhalten hatte, waren stark gelockert; die Schweiz neigte sich mehr den deutschen Rheinslanden, der Süden Frankreichs mehr den Provinzen des Centrums zu. Und welches war das gemeinsame Band dieser Aunäherungen? Das romanische Element, gewiß, aber in diesem zusammengesetzen Elemente specieller das keltische Wesen, das auch seinerseits wieder auftauchte. Der Beweis hierfür liegt darin, daß, wenn der semitisirte Theil bei dieser Gelegenheit wirksam gewesen wäre, die Schweiz und Südfrankreich ihre alten Beziehungen zu Italien enger gestnüpft haben würden, anstatt sie weniger innig zu gestalten.

kömmlinge auf. Kleine Vafallen warfen sich zu großen Lehensträgern und die öffentlichen Beamten des Königreichs zu fast unabhäugigen Herren auf." A. a. D. t. I., p. 205.

Das gesammte Deutschland concentrirte sich unter demfelben keltischen Einflusse und zog seine einst so stark auf Bereinzelung hindrängenden Interessen enger zusammen. Das römisch-keltische Element sand kraft der alten Berwandtschaft bei seinem Wiederausleben wenig Schwierigkeit darin, sich mit dem flavischen zu verbinden. Die skandinavischen Länder wurden aufmerksamer auf ein Land, das Zeit gehabt hatte, bereits hinlänglich bedeutende nichtgermanische Racenbezieshungen mit ihnen anzuknüpsen. Ueber dieser allgemeinen engeren Unnäherung verloren die Rheingegenden ihr Uebersgewicht, und es mußte nothgedrungen so sein, da das keltische Wesen sort die Borhand hatte.

Etwas Plumpes und Gewöhnliches, das weder dem germanischen noch dem hellenisirten Blute eigen war, drang überall ein. Die Ritterpoesie verschwand aus den sesten Burgen, die sich an den Usern des Rheins hinziehen, sie wurde durch die witzelnden, unzüchtig gemeinen, schwerfällig grotesken Schöpfungen des städtischen Bürgerthums ersett. Die Bolksmassen sanden Gefallen an den Trivialitäten des Hans Sachs. Hier herrschte jener Witz, den wir so tressend gaieté gauloise nennen, und dessen vollkommenstes Muster zur selben Zeit Frankreich lieferte — wozu es in der That ein angeborenes Recht besaß —, indem es die von Rabelais, dem Giganten des Schwankes, zusammengetragenen Späße de haulte graisse zu Tage förderte.

Ganz Deutschland zeigte sich im Stande, in dem neuen Stadium der Civilisation, dessen Merkmal dieser krittelnde Humor war, mit den rheinischen Städten an Werth zu wettseisern. Sachsen, Bayern, Desterreich, sogar Brandenburg sahen sich annähernd auf den gleichen Plan gerückt, während nach Süden zu, mit Burgund als Bindeglied, Gesammtfrankreich, an dessen Geist England allmählich Gesallen sand, sich in vollkommenerem Einklang der Gessinnung mit seinen nördlichen und westlichen Nachbarn

fühlte, von denen es damals ungefähr ebenso viel empfing als es, ihnen gab.

Auch Spanien seinerseits wurde von dieser allgemeinen Ungleichung der Instincte, die im Begriffe war, alle Länder des Abendlandes zu erobern, miterfaßt. Bis dahin hatte dieses Land Darleben von feinen nördlichen Rachbarn nur entnommen, um sie fast völlig umzugestalten - das einzige Mittel, um sie dem besonderen Geschmacke seiner so eigenthümlich zusammengesetzen Bevölkerungen zugänglich zu machen. So lange das gothische Element nur einige nach außen bin fundgegebene Kraft besessen hatte, waren die Berührungen der iberischen Salbinfel mit England, mochten fie auch immer auf ein bescheidenes Maaß beschränkt bleiben, doch zum Mindesten ebenso häufig gewesen als die mit Frankreich. Uls im sechszehnten Jahrhundert das romanisch-semitische Element Macht gewann, verstanden sich die Königreiche Ferdinands am Beften mit Italien, und zwar Guditalien, wiewohl sie durch das Bindeglied Roussillon auch mit uns zusammenhingen. Da Spanien nur einen ziemlich leichten Unflug von keltischer Urt hatte, so faßte jene Gattung trivialer Geistreichigfeit, wie sie bei der Bourgeoisie des Nordens herrschte, auf dieser wie auf der anderen Halbinsel nur schwer Kuß; indessen trat sie doch immerhin dort auf, aber mit einer gang semitischen Dosis Lebendigkeit und Ueppigfeit, mit einem aus jenem Boden erwachsenden Schwunge, der zwar nicht die nervige Kraft der germanischen Barbarei war, aber in seiner Urt afrifanischen Enthusiasmus doch noch sehr gewaltige Dinge hervorbrachte. Trok dieser Reste von Originalität merkt man wohl, daß Spanien den besten Theil seiner gothischen Kräfte verloren hatte, daß es, wie alle anderen Länder, durch die bloße Thatsache des Hervortretens aus feiner Bereinfamung dem Einfluffe des neugestärften Römergeistes verfiel.

Bei dieser "Renaissance", wie man sie mit Recht ge=

nannt hat, bei dieser Wiederauferstehung des römischen Grundbestandes, zeigten sich die politischen Instincte Europas desto geschmeidiger, je mehr die Völker, zu denen man gelangte, fich von den germanischen Grundtrieben losgefagt hatten, und so findet man denn hier weniger Abstufungen in den Standesverhältniffen der Personen, eine größere Concentration der Regierungsfräfte, mehr Muße für die Unterthanen, eine ausschließlichere Fürforge für Wohlbefinden und Lurus und folglich mehr Civilifation nach der neuen Mode. Die Culturcentren verschoben sich also. Italien, als Ganges, wurde noch ein Mal als das Urbild anerkannt, nach dem man sich zu richten streben mußte. Rom stieg wieder zum ersten Range empor. Coln, Mainz, Trier, Strafburg, Lüttich. Gent, selbst Paris, alle diese pordem so bewunderten Städte mußten fich mit der Rolle mehr oder minder glücklicher Nachahmer begnügen. Man schwur nur noch auf Lateiner und Griechen, letztere natürlich auf lateinische Manier verstanden. Für Alles, mas aus diesem Kreise heraustrat, hatte man nur einen immer zunehmenden Widerwillen; man wollte weder in der Philosophie, noch in der Poesie, noch in den Künften mehr Etwas anerkennen, was germanische Form oder Farbe trug: es war ein unerbittlicher, gewalt= famer Kreuzzug gegen Alles, was feit taufend Jahren geschehen war. Kaum das Christenthum wurde verschont.

Wenn es aber Italien, Dank seinen Beispielen, gelaug, sich während einiger Jahre, während beren es sich erst um ein Wirken in der Sphäre des Geistes handelte, an der Spike dieser Umwälzungen zu behaupten, so entging ihm dieser Vorrang, sobald die unvermeidliche Consequenz des menschlichen Geistes vom rein abstracten Gebiet auf das der socialen Wirklichseit überzutreten verlangte. Dieses so gepriesene Italien war wieder allzu römisch geworden, um auch nur der römischen Sache dienen zu können; es versank alsbald in eine Nichtigkeit, ähnlich der des vierten Jahrs

hunderts, und Frankreich, seine nächste Verwandte, führte nach dem Rechte der Geburt die Aufgabe sort, die seine ältere Schwester nicht vollenden konnte. Im Versolg dieses Werkes versuhr Frankreich mit einem Feuer, das ihm allein zu Gebote stand. Es brachte an leitender Stelle die Aufstangung der hohen socialen Stellungen durch ein ungeheures Chaos aller der Racenelemente, die ihr Mangel an Zussammenhang und ihre Zerklüftung ihm wehrlos preisgaben, zu Stande. Das Zeitalter der Gleichheit war für den größten Theil der Völker Europas wiedergekehrt; die übrigen sollten hinsort nicht aufhören, nach Kräften demselben Ziele zuzustreben, und das so schnell, als die physische Versassung der verschiedenen Gruppen es erlauben wollte. Dies ist der Zustand, in welchem wir heute angelangt sind.\*)

Die politischen Bestrebungen würden nicht ausreichen, um diese Situation zuverlässig zu charafterisiren; sie könnten zur Noth als von kurzer Dauer und aus Nebenursachen erwachsend betrachtet werden. Über abgesehen davon, daß es wohl kaum angeht, der bleibenden Richtung der Ideen während sünf bis sechs Jahrhunderten eine nur vorüberzgehende Bedeutung beizumessen, sinden wir auch noch sernere Merkmale der zukünstigen Vereinigung der abendländischen Völker zu einem neuen Römerthum in der zu-

<sup>\*)</sup> Amédée Thierry, Histoire de la Gaule sous l'administration romaine, t. I, Introd. p. 347. "Wir selbst, wir Europäer des neunzehnten Jahrhunderts, welche Sprachen sprechen wir zumeist? Welchen Stempel trägt der Geist unserer Litteratur? Wer hat uns unsere Kunstetworieen geliefert? Welches Rechtssystem ist in unseren Gesethüchern niedergeschrieben, oder läßt sich im Kern unserer Landrechte aufsinden? Endlich, welches ist unser aller Religion? Die Antwort auf diese Fragen deweist uns die Lebenstraft jener römischen Einrichtungen, deren Gepräge wir noch nach fünszehn Jahrhunderten tragen, ein Gepräge, das, anstatt sich durch die modernen Einslüsse zu verwischen, in gewissem Sinne nur um so klarer und um so auffallender hervortritt, je niehr wir uns von der Varbarei der Feudalzeit frei machen."

nehmenden Aehnlichkeit aller ihrer litterarischen und wissenschaftlichen Schöpfungen, und vor Allem in der eigenthümslichen Art, wie sie ihre Sprachen entwickelt haben.

Die einen wie die anderen begeben sich, soweit möglich, ihrer Driginalbestandtheile und nähern sich einander an. Das Altsvanische ist für einen Franzosen ober Italiener unverständlich: das Neufvanische bietet ihnen in seinem Wortschake fast feine Schwierigfeiten mehr. Die Sprache Betrar= cas und Dantes überläßt die nichtrömischen Wörter und Formen den Dialekten und hat auf den ersten Blick feine Dunkelheiten mehr für uns. Wir felbit, pordem fo reich an altdeutschen Wörtern, haben sie preisgegeben, und wenn wir ohne sonderlich viel Widerstreben englische Ausdrücke aufnehmen, so fommt das daher, weil sie zum größeren Theil von uns herrühren oder einem keltischen Stamme angehören. Bei unseren Nachbarn jenseits des Canals schreitet die Aechtung der angelfächsischen Elemente schnell voran; das Wörterbuch verliert folche alle Tage. Um Auffallendsten aber und auf den seltsamsten Wegen vollzieht sich diese Umwandlung in Deutschland.

Schon sind, vermöge einer Bewegung, die der in Italien beobachteten entspricht, die die meisten germanischen Bestandstheile enthaltenden Dialeste, wie z. B. das Friesische und das Bernische, unter die der Mehrheit unverständlichsten verwiesen. Die meisten Provinzialsprachen, reich an kymrischen Elementen, nähern sich mehr der gebräuchlichen Mundart. Letztere, besannt unter dem Namen Neuhochdeutsch, hat in ihrem Wortschaße verhältnismäßig wenig Aehnlichseit mit dem Gothischen oder mit den altnordischen Sprachen, dagegen immer engere Verwandtschaften mit dem Keltischen; hie und da mischt sie auch Entlehnungen aus dem Elavischen mit hinein. Über vor Allem neigt sie sich dem Keltischen zu, und da sie nicht leicht Ueberreste aus dessen ältester Zeit im modernen Sprachgebrauch wieder aussischen sann, so

nähert sie sich mit Gewalt derjenigen Sprachzusammensetzung, die ihm am Nächsten steht, das heißt dem Französischen. Sie entnimmt ihm ohne ersichtliche Nothwendigkeit Reihen von Wörtern, für die sie ohne Schwierigkeit Ersat in ihren eigenen Beständen sinden könnte; sie bemächtigt sich ganzer Phrasen, die im Verlauf der Rede den wunderlichsten Gindruck hervordringen; und ihren grammatikalischen Gesehen zum Trotz, deren ursprüngliche Elasticität sie übrigens gleichsfalls einzuschränken trachtet, um sich unseren strengeren und steiseren Formen anzunähern, romanisitrt sie sich auf allen Wegen, die sie sich nur bahnen kann; aber sie romanisitr sich nach der am Meisten in ihrem Bereiche liegenden keltischen Schattirung, während das Französische nun wieder nach Krästen auf der südlichen besteht und nicht weniger Schritte auf das Italienische zu macht, als letzeres zu ihm hin.

Bis hierher habe ich feinerlei Bedenken darin gefunden. das Wort Romanismus zu gebrauchen, um den Zuftand anzudeuten, zu welchem die Bölker Besteuropas zurückzukehren im Begriffe find. Um indeffen meinen Sinn noch genauer zu bezeichnen, muß ich hinzufügen, daß man unter diesem Ausdruck mit Unrecht einen Zustand verstehen würde, der mit dem irgend einer Epoche der altrömischen Welt völlig übereinstimmte. Ebenso wie ich mich bei der Würdigung dieser letteren der Worte semitisch und helleniftisch bedient habe, um annähernd die Art der Mischungen fest= zustellen, an denen sie besonders reich war, dabei aber mich dagegen verwahrte, als handle es sich um Racenmischungen, gang gleich benen, die vordem in der affprischen Welt und im Bereich der sprisch-macedonischen Gebiete vorgekommen waren, jo darf man auch hier nicht vergessen, daß das neue Römerthum Racenschattirungen besitht, die ihm speciell eigen find, und folglich Fähigkeiten entwickelt, die dem alten unbekannt waren. Ein durchaus identischer Untergrund, ein noch größerer Wirrwarr, eine zunehmende Angleichung aller besonderen Anlagen in Folge der anßerordentlichen Theilung und Wiedertheilung der ursprünglich verschiedenen Gruppen, das ist das den beiden Zuständen Gemeinsame und das, was unsere Gesellschaften mit jedem Tage mehr zur Nachsahmung der Welt der Kaiserzeit zurücksührt; was uns aber, in diesem Augenblicke wenigstens, eigen ist und was den Unterschied schafft, ist das, daß in der Gährung der Grundsbestandtheile unseres Blutes noch viel germanische Ueberreste mitwirfen, und das in ganz besonderer Weise, je nachsdem man sie im Norden oder im Süden beobachtet: hier, bei den Provençalen, in auslösender Quantität; dort hingegen, bei den Schweden, mit einem Rest von Energie, der die ausgesprochene Versallsbewegung aushält.

Diese von Guden nach Norden fortwirkende Bewegung hat die Massen der italischen Halbinsel bereits seit zwei Sahrhunderten zu einem Zustande geführt, der dem ihrer Vorgänger aus dem dritten Jahrhundert unserer Zeitrechnung. bis auf gemiffe Einzelheiten, fehr nahe kommt. Das Oberland mit Ausnahme gewisser Theile Viemonts unterscheidet fich wenig davon. Spanien, das mit unmittelbaren femitischen Elementen gesättigt ift, besitzt für seine Racen eine Urt verhältnißmäßiger Einheitlichkeit, welche das Racendurcheinander weniger offenkundig macht, aber doch weit entfernt ist, den männlichen oder utilitaristischen Unlagen das Uebergewicht zu verleihen. Unsere französischen Gud= provinzen find null und nichtig geworden, die des Centrums und des Oftens sammt der sudwestlichen Schweiz zwischen dem Einflusse des Südens und dem des Nordens getheilt. Die österreichische Monarchie hält, so gut sie kann, und mit einer Erfenntniß der Situation, die man wissenschaftlich nennen könnte, das llebergewicht der ihr unterstellten deutschen Elemente über ihre flavischen Bevölkerungen aufrecht. Griechenland und die europäische Türkei, ohne Kräfte gegenüber dem abendländischen Europa, verdaufen der trägen Nach-

barichaft Kleinasiens einen Rest verhältnigmäßiger Energie, melche auf das Eindringen des germanischen Elementes, das das Mittelalter zu wiederholten Malen dort hingebracht hat, zurückzuführen ift. Dasselbe fann man von den fleinen Donaustaaten sagen, mit dem Unterschiede, daß lektere das Benige von arischen Beimischungen, das fie noch zu beleben scheint, einer weit älteren Zeit verdanfen, und daß bei ihnen der Racenwirrwarr in seiner schmerzlichsten Beriode angelangt Dem ruffischen Reiche, einem Uebergangslande zwischen den gelben Racen, den semitisirten und romanisirten Bölkern des Südens und Deutschland, fehlt es in der Hauptsache an Gleichartiafeit; es hat immer nur eine zu schwache Zu= fuhr von der edlen Art empfangen und fann sich nur zur unvollkommenen Aneignung von Entlehnungen aufschwingen, Die es auf allen Seiten, bei der hellenistischen, wie bei der italischen, wie bei der frangösischen Schattirung, wie endlich bei dem deutschen Geiste, vorgenommen hat. Und selbst diese Uneignung ist bei den Massen des Bolfes nicht über die Oberfläche hinausgedrungen.

Preußen, in seinem heutigen Umsange genommen, bestitt mehr germanische Hilfsquellen als Desterreich, aber in seinem Kerne steht es letzterem Lande nach, zu dessen Gunsten die start arianisirte Gruppe der Magyaren die Wage sinken macht, nicht nach dem Maaße der Civilisation, wohl aber nach dem der Lebenskraft, und einzig darum handelt es sich ja in diesem Buche, das kann man nicht genug beherzigen.

Alles in Allem sehen wir die größte Fülle von Leben, die bedeutendste Masse von Krästen heutigen Tages in aussichtslosem Kampse gegen den unsehlbaren Triumph des Römerthums in jener Reihe von Gebieten vereinigt, welche von einer Ideallinie eingesaßt werden, die von Torneh ausgeht, Dänemark und Hannover einbegreist, den Rhein in geringer Entsernung von seinem rechten User bis nach Vasel hinaufläust, um Elsaß und Oberlothringen herumzieht, den

Lauf der Seine umschließt, ihr bis zu ihrer Mündung folgt, sich bis nach Großbritannien ausdehnt und im Westen wieder auf Jsland trifft.\*)

In diesem Kreise leben die letten Trümmer des arischgermanischen Elementes fort, freilich sehr verunstaltet, sehr bloßgestellt, sehr verblaßt, aber doch noch nicht völlig besiegt. Dort auch schlägt das Herz der modernen Gesellschaft und folglich der modernen Civilifation. Diese Lage der Dinge ist bis jest noch nie untersucht, erklärt und begriffen worden; aleichwohl aber wird sie von dem allgemeinen Bewuftsein lebhaft empfunden. Sie wird es fo fehr, daß viele Denker sie instinctiv zum Ausgangspunkt ihrer Betrachtungen über die Zukunft machen. Sie sehen den Tag voraus, wo die eisigen Schauer des Todes die Länder, die uns die bevorzugtesten, die blühendsten scheinen, erfaßt haben werden; und da sie sich sogar vielleicht diese Katastrophe näher denken als sie sein wird, so suchen sie darum nach der Zufluchtsstätte, wo die Menschheit nach ihrem Wunsche mit neuem Leben neuen Glanz gewinnen könne. Die gegenwärtigen Erfolge eines der in Amerika gelegenen Staaten scheinen ihnen

<sup>\*)</sup> Um die hier ausgesprochene Ansicht in ihrem richtigen Sinne zu begreifen, muß man sich erinnern, daß nur von einer annähernd bezeichneten Masse die Rede ist. Mehr oder minder wohl erhaltene arische Trimmer finden sich noch auf allen Wegelinien, die die germanischen Racen verfolgt haben. Gbenfo wie man gang geringe Spuren davon in Spanien, in Stalien, in der Schweig, überhaupt überall ba, wo die Bodengestalt die Bildung und Erhaltung diefer Niederlaffungen begünstigte, beobachten kann, ebenso finden sich folche noch in Tyrol, in Siebenbürgen, in den albanischen Gebirgen, im Raukafus, im Sindu-Rusch, ja selbst in den entlegensten öftlichen Sochthälern Thibets. Es würde fogar unbedacht fein zu behaupten, daß man nicht noch einige in Sochafien entdecken konne. Aber es find meift bereits ftark verwischte, ohnmächtige, kann mahrnehmbare Typen, welche vor einem fast angenblicklichen Berschwinden nur durch den Stillftand gerettet werden, in dem fie fich behaupten, und der fie jum Glud vor jeder Berührung bewahrt.

diese so nothwendige Aera zu weissagen. Die Welt des Westens, das ist der ungeheure Schamplatz, auf welchem nach ihrem Wähnen Völker aufblühen sollen, die als Erden der Ersahrung aller vergangenen Civilizationen die unfrige hiermit bereichern und Werke vollbringen werden, wie sie die Welt disher nur hat träumen können.

Prüsen wir diese Annahme mit all dem Interesse, das sie verdient. Wir werden aus einer gründlichen Unterssuchung der verschiedenen Racen, welche die Länder Amerikas bevölkern und bevölkert haben, die entscheidendsten Motive gewinnen, sie anzunehmen oder zu verwerfen.

## Diebentes Capitel.

## Die Gingeborenen Amerifas.

Im Jahre 1829 hielt sich Cuvier nicht für genügend unterrichtet, um eine Unsicht über die Racenbeschaffenheit der Eingeborenenvölfer Amerikas zu äußern, und er überging fie bei seinen Benennungen. Die seitdem gesammelten Thatfachen gestatten ein fühneres Auftreten. Zahlreich, werden fie beweisfräftig; und wenn auch feine eine ganzliche Gewißheit, eine durchaus unwidersprechliche Erhärtung bringt, so verstatten sie in ihrer Gesammtheit doch die Unnahme

gewiffer völlig zuverläffiger Grundlagen.

Man wird fortan keinen Ethnologen von nur einigen Renntniffen mehr finden, der behaupten könnte, daß die Eingeborenen Amerikas eine reine Race bildeten, und der die Bezeichnung der rothen Varietät auf sie anwendete. Vom Pol bis zum Feuerland fehlt von allen Schattirungen der menschlichen Farbe, bis auf das entschiedene Schwarz des Rongonegers und das Weißroth des Engländers, feine einzige; vielmehr beobachtet man außer diesen beiden Arten der Fleischfarbe Specimina fämmtlicher anderen.\*) Die Gingeborenen erscheinen, je nach ihrer Nation, olivenbraun, dunkelbraun, broncefarbig, blaggelb, fupfergelb, roth, weiß, braun 2c. Ihre Geftalt wechselt nicht weniger. Zwischen

<sup>\*)</sup> A. d'Orbigny, l'homme américain. T. I. p. 71 sqq.

dem nicht eben riesenhasten, aber hohen Buchs des Patasgoniers und der Kleinheit der Changos gibt es die mannigsfachsten Maaße. Die Körperproportionen zeigen dieselben Unterschiede; einige Bölker haben einen sehr langen Oberstörper, wie die Stämme der Pampas; andere einen kurzen und breiten wie die Bewohner der pernanischen Anden.\*) Ebenso ist es mit der Form und dem Umsang des Kopses. So bietet die Anatomie kein Mittel, unter den amerikanischen Bölkern einen einzigen Typus sestzustellen.

Wenden wir uns an die Sprachwiffenschaft, so erhalten wir das gleiche Ergebniß. Doch muffen wir hier noch genauer zusehen. Die große Mehrzahl der Mundarten befikt nach der Seite des Wortschakes eine unbestreitbare Originalität: unter diesem Gesichtspunkte sind sie einander fremd; aber das grammatikalische Suftem bleibt überall das gleiche. Wir bemerken hier den hervorstechenden Bug eines gemeinsamen Sanges, die Worte zu agglutiniren. aus mehreren Gaken nur ein einziges Wort zu bilben - eine Unlage, die gewiß sehr eigenthümlich, sehr merkwürdig ist, aber doch um so weniger hinreicht, den amerikanischen Racen Einheitlichkeit zu gewinnen, als die Regel nicht ohne Ausnahmen ift. Man fann ihr das in Neuspanien sehr verbreitete Othomi gegenüberftellen, das durch feinen völlig monosyllabischen Bau von den auf Verschmelzung gerichteten Tendenzen der Mundarten seiner Umgebung schroff absticht.\*\*)

<sup>\*)</sup> Ich habe an einer anderen Stelle gesagt, daß man die außersordentliche Entwicklung des Oberkörpers dei den Kitschnas, von der hier die Rede ist, aus der Höhe der Gebirgskette, in der sie wohnen, zu erklären gesucht hat, und gezeigt, aus welchen Gründen die Hypothese unannehmbar sei. Band I, S. 154. Hier noch ein Grund anderer Art: die Umanas, welche in den längs des oberen Lauses des Amazonenstromes sich hinziehenden Gbenen ausässig sind, haben deuselben Ban wie die bergbewohnenden Kitschnas. Martius und Spix, Reise in Brasilien. Bd. III, S. 1255.

<sup>\*\*)</sup> Prescott, history of the conquest of Mexico. T. III. p. 245.

Vielleicht wird man noch auf fernere Beweise dafür treffen, daß die Syntax sämmtlicher amerikanischen Sprachen nicht von einem und demselben Typus herstammt, noch auch gleichförmig aus einem und demselben Princip erpvachsen ist.\*)

Es ist also nicht mehr möglich, eine angebliche rothe Race unter die Hauptklassen der Menschheit einzureihen, welche offendar nur im Zustande einer Racenschattirung, als Ergebniß gewisser Blutverbindungen existirt und daher nur als eine Unterart aufgefaßt werden kann. Schließen wir also, wie Flourens, und bereits vor ihm Garnot, daß es in Amerika keine von den Bewohnern der übrigen Erde verschiedene eingeborene Familie gibt.

Die also vereinfachte Frage bleibt darum doch noch immer höchst verwickelt. Wenn wir die Gewißheit erlangt haben, daß die Bölker der neuen Welt keine Race für fich bilden, so steigen doch nun taufenderlei Zweifel auf, wie sie mit den bekannten Typen der alten Welt in Verbindung gebracht werden sollen. Ich will versuchen, dieses Dunkel, so aut es mir möglich ist, aufzuhellen, und um dies zu erreichen, die Methode, deren ich mich soeben bediente, umkehren und erwägen, ob neben den tiefen Verschiedenheiten, welche sich der Anerkennung einer besonderen Einheit für die amerikanischen Bölfer entgegenstellen, nicht auch Aehnlichkeiten vorliegen, die auf das Vorhandensein eines oder mehrerer gleichartiger Racenbestandtheile in ihrem Organismus hindeuten. Ich brauche sicherlich nicht erst hinzuzufügen, daß, wenn die Thatsache besteht, dies nur in sehr mannigfaltigen Verhältnissen der Fall fein kann.

Da die schwarze und die weiße Familie im reinen Zustande in Amerika nicht zu entdecken ist, so hat man leichtes Spiel, festzustellen, daß jene, wenn auch nicht gänz-

<sup>\*)</sup> Prescott a. a. D. p. 243.

lich sehlen, doch bis zu einem bedeutenden Grade verwischt sind. Nicht ebenso ist es mit dem finnischen Typus; bei gewissen Völkerschaften des Nordwestens, wie bei den Estimos, ist er unabweisbar.\*) Da hätten wir also einen Berbindungspunkt zwischen ber alten und ber neuen Melt: wir thun am Besten, ihn zum Ausgangspunkt der Untersuchung zu wählen. Nachdem wir die Estimos verlassen. fommen wir, nach Guden hinabsteigend, bald zu den gemöhnlich roth genannten Stämmen, den Tschinnks, den Leni-Lenave und den Siour; es find dies die Bolfer, welche einen Augenblick lang die Ehre gehabt haben, für die Urbilder des amerikanischen Menschen gehalten zu werden, wiewohl sie weder vermöge ihrer Zahl, noch vermöge der Bedeutung ihrer gesellschaftlichen Verfassung die geringfte Veranlassung hatten, hierauf Unspruch zu erheben. Ohne Schwierigkeit lassen sich enge Verwandtschaftsbeziehungen zwischen diesen Völfern und den Estimos, folglich auch den gelben Bölfern, feststellen. Für die Tschinufs ist die Frage nicht einen Augenblick zweifelhaft; für die anderen wird sie mit dem Momente feine Dunkelheiten mehr bieten, wo man aufhören wird, sie, wie man es nur zu oft thut, mit den malanischen Chinesen im Süden des himmlischen Reiches zu vergleichen, und wo man sie gegen die Mongolen hält. Dann wird man unter der Kupferfarbe des Dakota einen offenbar gelben Untergrund herausfinden. Man wird das fast völlige Wehlen des Bartes, dir schwarze Farbe der Haare und

<sup>\*)</sup> Morton, an inquiry into the distinctive characteristics of the aboriginal race of America, Philadelphia 1844, S. 6, bestreitet die Verwaudtschaft der Estimos mit den Leni-Lenape-Judianern; aber seine Veweissührung kaun gegen die Moslinas und Humboldts nicht ausschmen. Seine Absicht ist, sestzustellen, daß die amerikanische Nace, dis auf die Polarvösker, deren Joentität mit den asiatischen Gruppen er nicht läugnen kaun und die er aus diesem Grunde für sich allein zählt, einheitlich, — was ja augenscheinlich ist —, außerdem aber dem Continent, den sie bewohnt, besonders eigenthümslich sei.

deren trockene, straffe Beschaffenheit, die lymphatische Körpersanlage, die außerordentliche Kleinheit der Augen und deren Neigung zu schräger Stellung an ihm bemerken. Indessen beachte man hier doch wohl: diese verschiedenen Merkmale des sinnischen Typus sind weit entsernt, bei den rothen Stämmen in ihrer ganzen Reinheit aufzutreten.

Von den Missuri-Gegenden fommen wir nach Merifo hinab, wo wir diese besonderen Kennzeichen noch mehr abgeschwächt, und gleichwohl, bei weit mehr broncener Sautfarbe, noch erkennbar finden. Dieser lettere Umstand fonnte die Kritif irreführen, wenn nicht, Danf einer glücklichen Fügung, die sich beim Studium der amerikanischen Alterthümer selten wieder findet, die Geschichte selbst es sich angelegen sein ließe, die Berwandtschaft der Azteken und ihrer Borganger, der Toltefen, mit den Jagerhorden der Schwarzen am Columbia zu erhärten.\*) Von diesem Flusse gingen die Wanderungen der Einen wie der Underen nach Suben aus. Die Ueberlieferung ift sicher: die Bergleichung der Sprachen bestätigt fie vollkommen. Go find die Merifaner durch Bermittlung der Tschinufs, aber unter stärkerer Beimischung eines fremden Glementes, mit der gelben Race vermandt. \*\*)

Jenseits der Meerenge beginnen zwei große Familien, welche wieder in hunderte von Bölfern zerfallen, von deuen mehrere, unmerklich flein geworden, auf zwölf oder fünszehn Individuen zusammengeschmolzen sind. Diese beiden Familien sind die des Küstenlandes des Stillen Oceans und jene andere, welche, vom Golf von Mexiko bis zum Rio de la Plata sich hinziehend, das Kaiserreich Brasilien bevölkert, ehedem auch die Antillen im Besit hatte. Die

\*) Pickering, p. 41.

<sup>\*\*)</sup> In Betreff der Californier drückt sich Pickering so aus: "The first glance of the Californians satisfied me of their malay affinity." (P 100)

erstere umfaßt die pernanischen Völker. Es sind die braunsten, die der Farbe der Schwarzen am Nächsten kommenden des ganzen Continentes und zugleich diesenigen, welche im Allsgemeinen die geringste Aehnlichkeit mit der gelben Race haben. Die Nase ist lang, vorspringend, stark gebogen; die Stirn zurücktretend, an den Seiten eingedrückt, der Pyrasmidalform nahekommend, und gleichwohl sindet man noch mongolische Merkmale in der Anlage und dem schrägen Schnitt der Angen, in dem Vorspringen der Vacken, in dem schwarzen, dichten, glatten Haar. Dies genügt, um unsere Ausmerksamkeit wach zu halten, und uns auf das vorzubereiten, was sich uns alsbald bei den Stämmen der anderen, sämmtliche Guarani-Völker umfassenden südlichen Gruppe darbieten wird. Hier tritt der sinnische Typus mit Macht wieder auf und ganz augenscheinlich zu Tage.

Die Gnarani, oder Kariben, oder Karaiben sind im Allsemeinen gelb, und das dermaaßen, daß die urtheilsfähigsten Beobachter kein Bedenken getragen haben, sie mit den Bölfern der Ostküste Asiens zu vergleichen. Dies ist die Aussicht von Martins, d'Orbigny und Prescott. Vielleicht abwechselmgsreicher in ihrem leiblichen Bau als die anderen ameristanischen Gruppen, haben sie gemeinsam "die gelbe Farbe, mit etwas start blassem Roth gemischt, — beiläusig bemerkt, ein Beweis ihrer Einwanderung von Nordosten her und ihrer Perwandtschaft mit den Jägerindianern der Vereinigten Staaten —; sehr plumpe Formen; eine nicht zurücktretende Stirn; volles, rundes Gesicht, Nase furz und schmal (meist serichtetem änßeren Winkel, weibische Züge."\*)

<sup>\*)</sup> d'Orbigny, a. a. D. T. II. p. 347. Nach diesem Gelehrten gleichen die Botosnden sehr den Mongolen Euwiers: "Nase furz, Mund groß, Bart nicht vorhanden, Angen nit dem äußeren Winkel auswärts gerichtet. Man kann sie," wie er fagt, "als das Urbild der Guarani-Nace betrachten." Martius und Spir, a. a. D., Bd. II,

Diesem Citat will ich noch hinzusügen, daß, je weiter man nach Osten vordringt, desto dunkler die Hautsarbe der Guarani wird und sich desto mehr vom Röthlich-Gelben entsernt.

Die Anatomie versichert uns also, daß die Bölker Amerikas in allen Breitegraden einen offenbar mongolischen gemeinsamen Untergrund haben. Die Sprachforschung und die Psychologie bestätigen diese Annahme nach Möglichkeit. Betrachten wir zunächst die erstere.

Die amerikanischen Sprachen, beren Unähnlichkeiten im Wortschak und Aehnlichfeiten in der Grammatik ich vorhin hervorhob, unterscheiden sich gründlich von den Mundarten Ditafiens, Nichts wahrer als das; aber Prescott fügt mit feinem gewohnten feinen und scharfen Blick hinzu, daß fie nicht weniger unter einander verschieden sind, und daß, wenn dieser Grund hinreichte, um uns jede Bermandtschaft der Eingeborenen des neuen Continentes mit den Mongolen verwerfen zu lassen, wir ihn auch für die Trennung jener Bölfer von einander gelten laffen mußten, ein Berfahren. das doch undenkbar wäre. Ferner benimmt das Othomi jener Thatsache die Unbedingtheit ihrer Tragweite. Die Berwandtschaft dieser Sprache mit den monoinllabischen Sprachen Oftasiens ift augenscheinlich; die Sprachwissenschaft kann sich alfo, trok fehr vieler Dunkelheiten und Zweifel, die die Forschung lösen wird, wie sie so viele gelöst hat, der Anerfennung nicht verschließen, daß die amerikanischen Dialekte. so verdorben sie auch durch Beimischungen von außen und einen langen Proceß im Inneren sein mögen, doch in ihrem gegenwärtigen Zustande der Unnahme einer Berwandtschaft der sie sprechenden Gruppe mit der finnischen Race in keiner Weise im Wege stehen.

S. 819. Die Macame-crans und die Aponegi-crans der Provinz Maranhao, die schönsten unter den Eingeborenen Brasiliens, gehören durchaus in dieselbe Klasse.

Was die geistigen Anlagen dieser Gruppe betrifft, so zeigen sie mehrere aus dem Chaos der auseinandergehenden Strebungen leicht herauszulösende charafteristische Eigensthümlichkeiten. Ich möchte, streng bei der Wahrheit bleibend, weder zu viel Gutes, noch zu viel Böses von den Eingesborenen Amerikas sagen. Gewisse Beobachter stellen sie als Muster von Stolz und Unabhängigkeitssinn hin und verzeihen ihnen aus diesem Grunde etwas Menschenfresserei. Andere dagegen erheben in ihren Declamationen gegen dieses Laster ein großes Geschrei und wersen der damit behafteten Race eine ungeheuerliche Ausdehnung der Selbstsucht vor, aus der dann die unsinnigsgransamsten Gewohnheiten erwüchsen.\*\*)

Beim besten Willen, unpartheiisch zu bleiben, kann man doch nicht verkennen, daß die strengere Ansicht die Unterstützung, die Zustimmung der ältesten Geschichtsschreiber Amerikas für sich hat. Angenzeugen, erschüttert durch die kalte, unerbittliche Bosheit dieser Wilden, die man anderweitig sür so edel ausgibt und die in der That sehr stolz sind, haben die Nachsommen Kains in ihnen erkennen wollen. Sie hatten eine Empfindung, als ob sie von Grund aus schlechter wären, als die anderen Menschen, und sie hatten nicht Unrecht.

Der Amerikaner ist vor den anderen Menschensamilien nicht darum zu tadeln, weil er seine Gesangenen auffrist oder martert und ihre Todesangst raffinirt steigert. Alle Bölker machen es ungefähr ebenso oder haben es ebenso gemacht und unterscheiden sich in dieser Beziehung von ihm und unter einander nur durch die Beweggründe, die sie zu

<sup>\*)</sup> Diese günstige Ausicht ist hauptsächlich von den amerikanischen Romanschriftstellern verbreitet worden.

<sup>\*\*)</sup> Martius und Spig, Reise in Brasilien, Bb. I, S. 379. III, S. 1033. Carus, über ungleiche Befähigung der verschiedenen Menschpheitsstämme für höhere geistige Entwicklung, S. 35. — Man vergleiche vor Allem die alten spanischen Schriftsteller.

jolchen Gewaltthaten treiben. Was die Wildheit des Amerifaners neben der des leidenschaftlichsten Negers und des niederträchtig grausamsten Finnen eigenthümlich auszeichnet, ist die Kaltblätigkeit, die ihr zu Grunde liegt, und die Dauer des Paroxysmus, der so lange währt wie sein Leben. Man könnte sagen, er besitze keine Leidenschaft, so sehr ist er im Stande sich zu mäßigen, sich Zwang anzuthun, die Flamme des Hasses, die ihn verzehrt, allen Augen zu verbergen; aber noch sicherer ist, daß er kein Mitleid kennt, wie dies die Beziehungen darthun, in denen er zu den Fremden, zu seinem. Stamme, zu seiner Familie, zu seinen Frauen, ja selbst zu seinen Kindern steht.\*)

Mit einem Worte: der Eingeborene Amerikas, der Seinesgleichen antipathisch gegenübersteht, nähert sich ihnen nur in dem Maaße als es ihm persönlich nüglich ist. Was fällt nach seiner Ansicht in diesen Bereich? Lediglich materielle Güter. Er hat keinen Sinn für das Schöne, noch für die Künste; er ist sehr mäßig in seinen meisten Wünschen, die er in der Regel auf das Hauptsächlichste der leiblichen Bedürsnisse beschränkt. Essen ist sein wichtigktes Geschäft, dann kommt die Kleidung, und damit hat es nicht viel auf sich, selbst in den kalten Gegenden nicht. Auch sind ihm die gesellschaftlichen Begriffe von Schamhaftigkeit, Styl oder Pracht nicht sehr zugänglich.

Man glaube nur ja nicht, daß dem aus Mangel an Intelligenz so sei; er besitzt solche und weiß sie zur Bestriedigung seiner Art Selbstsucht wohl anzuwenden. Sein politischer Hauptgrundsatz ist die Unabhängigkeit, nicht die seines Volkes oder seines Stammes, sondern seine eigene, die des Individuums selbst. Möglichst wenig gehorchen, um von seinem Müßiggang und seinen Liebhabereien wenig opfern zu müssen, das ist die Hauptsorge des Guarani wie

<sup>\*)</sup> d'Orbigny, a a. D. T. II, p. 232 ff.

des Tschinuf. Alles, was man Edles im Charafter des Judianers entdecken will, stammt daher. Indessen haben mehrere örtliche Ursachen bei einigen Stämmen das Vorshandensein eines Häuptlings nothwendig, ja unerläßlich gesmacht. So hat man sich denn diesen Häuptling gefallen lassen; aber man bewilligt ihm nur das dentbar kleinste Maaß von Gehorsam, und zwar setzt dieses der Untergebene sest. Selbst die Brosamen einer so geringen Autorität macht man ihm streitig. Man überträgt diese nur für eine Zeitlang und nimmt sie wieder, wenn man will. Die Wilden Umerikas sind extreme Republikaner.

In dieser Situation verwenden die Leute von Talent ober Diejenigen, die es zu fein glauben, die Ehrgeizigen jeglichen Standes, die Intelligenz, die fie besitzen - und ich habe gesagt, daß fie folde befäßen -, darauf, ihr Bolt, zunächst von der Umwürdigkeit ihrer Mitbewerber, und so= dann von ihrem eigenen Werthe zu überzeugen: und da es unmöglich ift, mit diesen so ungeselligen, so zerstreut lebenden Individualitäten das, mas anderswo eine feste Parthei heißt, zu bilden, so müssen sie täglich, ja beständig zur Ueberredung und zur Beredsamkeit ihre Zuflucht nehmen, um jenen fo schwachen und so unsicheren Einfluß, der gleichwohl der einzige Erfolg ist, wonach sie trachten können, zu behaupten. Daher jeue Sucht nach langen und hochtrabenden Reden, welche die Wilden beherrscht und von ihrer gewöhnlichen Schweigsamteit so überraschend absticht. Bei ihren Familienzusammenfünften, und felbst mahrend ihrer Orgien, wo fein perfönliches Interesse ins Spiel kommt, fagt Niemand ein Wort.

Nach der Beschaffenheit dessen, was Menschen nüglich sinden, nämlich etwa, daß sie essen und gegen die Unbilden der Jahreszeiten fämpsen können, daß sie die Unabhängigkeit bewahren, nicht um sich ihrer zur Aufsuchung eines geistigen Zieles zu bedienen, sondern um ohne Beaufsichtigung rein mas

teriellen Trieben nachzugeben, nach jener gleichgültigen Kälte in den Beziehungen zwischen Berwandten, bin ich berechtigt in ihnen das gelbe Element als das Borwiegende, oder wenigstens als das Grundelement, zu erfennen. Hier haben wir in der That den Typus der Bölker Oftasiens, mit dem Unterschiede für die Letzteren, daß das beständige und entschiedene Eindringen des Blutes der Beißen jene beschränkten Anlagen verändert hat.

So führt die Psychologie wie die Sprachwissenschaft, und vor Allem die Anatomie, zu dem Schlusse, daß die sinnische Art in den drei großen amerikanischen Abtheilungen des Nordens, des Südwestens und des Südostens in mehr oder minder großer Fülle verbreitet sei. Es bleibt nun noch aufzusinden, welche Einflüsse des Racenlebens sich dieser Massen bemächtigt und ihre Charaktere fast dis ins Unsendliche verändert, vermannigfaltigt und umrissen haben, dergestalt, daß sie zu einer Reihe isolirter Gruppen abgesondert erscheinen. Um zu einem Ergebniß zu gelangen, das sich einigermaaßen deweisen läßt, will ich wiederum zunächst die äußeren Merkmale ins Auge fassen, und sodann zu den anderen Erscheinungssormen der Race übergehen.

Wenn die Veränderung des reinen gelben Typus in Folge der Beimischung weißer Elemente stattsindet, wie bei den Slaven und bei den Kelten, oder selbst bei den Kirgisen, so bringt sie Menschen hervor, deren Gleichen wir in Amerika nicht sinden. Diesenigen unter den Eingeborenen dieses Erdtheiles, welche im Aeußeren unseren keltischen oder wendischen Bevölkerungen noch am Ersten nahekommen möchten, sind die Cherokesen, und gleichwohl ist hier eine Verwechselung unmöglich. Wenn zwischen dem Gelben und dem Weißen eine Mischung stattsindet, so entwickelt Letzterer seinen Einfluß vornehmlich in den neuen Maaßverhältnissen, die er den Gliedern verleiht; auf das Gesicht wirkt er nur in mäßigem Grade ein und mildert nur die sinnische Art. Nun sind

aber die Cherokesen gerade nach ihren Gesichtszügen dem europäischen Typus vergleichbar. Diese Wilden haben sogar nicht einmal so eng zusammenstehende, so schiefe, so kleine Augen wie die Bretonen und die meisten östlichen Russen; ihre Nase ist gerade und entsernt sich beträchtlich von der abgeplatteten Form, die Nichts bei den gelbweißen Mischslingen verwischen kann. Es ist also kein Grund zu der Annahme vorhanden, daß die amerikanischen Racen ihre sinnischen Elemente ursprünglich durch Bermischungen seitens der edlen Race beeinflußt gesehen hätten.

Wenn die Beobachtung der leiblichen Merkmale sich über diesen Bunkt solchermaaßen ausspricht, so deutet sie dafür mit großer Bestimmtheit auf das Vorhandensein schwarzer Beimischungen bin. Die außerordentliche Mannigfaltigkeit der amerikanischen Inven entspricht auffallend der nicht minder großen Verschiedenheit, die man leicht zwischen den polynesischen und den malanischen Bölkern des asiatischen Gud= oftens bemerken kann. Man wird von der Thatsächlichkeit dieses Wechselverhältnisses um so mehr überzeugt sein, je länger man dabei verweilt. Man wird in den amerikanischen Ländern die genauen Seitenstücke zum Norddinesen, zum Malagen von Celebes, zum Japaner, zum Matabulai der Tongainseln, ja selbst zum Papua, in den Typen des nördlichen Indianers, des Gnarani, des Aztefen, des Kitschna, des Kafuso entdecken. Man findet desto mehr Uehnlichfeiten, je mehr man sich in die Einzelnheiten versenft: sicher werden nicht alle einander streng entsprechen, wie sich sehr leicht voraussehen läßt, aber sie werden im Allgemeinen das Band, auf Grund deffen sie sich vergleichen laffen, so deutlich an die Sand geben, daß man die Identität der zu Grunde liegenden Urfachen ohne Schwierigkeit zugeben wird. den am Meisten braunen Individuen nimmt die Nase die gebogene Form an, und zwar oft fehr entschieden: die Angen werden gerade, oder fast gerade; zuweilen entwickelt sich der

Kinnbacken nach vorn; solche Fälle sind selten. Die Stirn hört auf, gewölbt zu sein und nimmt mit Borliebe die zurückstretende Form an. Alle diese vereinigten Anzeichen verkünden das Borhandensein einer schwarzen Beimischung auf monsgolischem Grunde. So bildet die Gesammtheit der Einzeborenengruppen des amerikanischen Festlandes ein Netz malanischer Bölker, insosern dieses Wort auf sehr verschieden abgestuste Produkte der Mischung von Finnen und Schwarzen angewandt werden kann, was übrigens für alle die Familien, welche sich von Madagaskar bis zu den Marquesas und von China bis zur Osterinsel ausbreiten, Niemand bestreitet.

Forschen wir nun nach, durch welche Mittel die Berbindung zwischen den beiden großen Arten, der schwarzen und der gelben, im Often der füdlichen Halbkugel hat her= gestellt werden können? Es ift leicht, fehr leicht, den Sinn in dieser Binficht zufriedenzustellen. Während zwischen Madagastar und der ersten malanischen Insel, nämlich Cenlon, wenigstens 12° liegen, ist die Entsernung von Japan nach Ramtschatka und von der Ruste Asiens bis zu der Amerikas über die Behringsftraße unbedeutend. Der Lefer hat auch nicht vergessen, daß in einem anderen Theile dieses Werkes bereits die Aufmerksamkeit auf das Vorkommen schwarzer Stämme auf den Inseln nördlich von Nivhon in fehr neuer Zeit gelenkt worden ift. Da es anderseits malanischen Bölkern möglich gewesen ist, von Uchipel zu Archipel bis zur Ofterinsel überzuseken, so steht auch der Annahme Nichts ent= gegen, daß sie, einmal bis zu diesem Bunfte gelangt, bis zu der ihnen gegenüberliegenden Rüste von Chile weitergedrungen und dort nach einer lleberfahrt, welche durch die über den Beg vertheilten Infeln Sala, San Ambrosio, Juan-Fernandez leicht gemacht wurde, gelandet seien. Letterer Um= ftand nämlich reduzirt den fürzesten Weg von einem der Zwischenpunkte zum anderen auf zweihundert Meilen. Nun haben wir aber gesehen, daß Unfälle auf dem Meere Fahr= zeuge der Eingeborenen häusig auf mehr als die doppelte Entfernung fortrissen Amerika war also auf der Westseite an seinen beiden Enden im Norden und im Süden zusgänglich. Es gibt noch andere Gründe, die nicht daran zweiseln lassen, daß das, was materiell möglich war, auch thatsächlich stattgefunden hat.\*)

Da die am Meisten braunen Eingeborenenstämme über die Westfüste vertheilt sind, so darf man daraus schließen, daß dort die Hauptvermischungen des schwarzen, oder vielmehr malanischen, mit dem gelben Grundelemente vor sich gegangen find. Angesichts diefer Erklärung braucht man sich nicht mehr mit Beweisen abzugeben, die sich auf angebliche Einflüffe des Klimas ftüten, um zu begründen, warum die Usteken und die Kitschnas, trokdem sie verhältniß= mäßig fehr kalte Gebirge bewohnen, schwarzbrauner sind als die brafilischen Stämme, welche in Flachländern und am Ufer der Flüffe umberziehen. Man wird fich nicht mehr mit der wunderlichen Lösung zufrieden geben, als fäme das Blaggelb diefer Wilden daher, daß der Schut der Bälder ihnen ihre Gesichtsfarbe erhalte. Die Bolfer der Westfüste find die branneren, weil sie in Folge der Nähe der Archipele des Stillen Oceans die am Stärksten mit schwarzem Blute getränkten find. Dafür spricht auch die Bjuchologie. Alles,

<sup>\*)</sup> Morton bestreitet die Möglichkeit der Ankunst malanischer Gruppen an der Küste Amerikas, weil, wie er sagt, in jenen Gegenden ganz gewöhnlich Ostwinde herrschten (a. a. O. S. 32). Indem er sich so ausspricht, vergist er die unbestreitbare Thatsache der Besiedelung sämmtlicher Inseln des Stillen Ozeans durch eine und dieselbe von Westen gekommene Race und den noch eigenthümlicheren Umstand, auf den er selbst S. 17 ausmerksam macht, daß im Jahre 1833 eine japanische Oschunke von den Winden an jene selbe amerikanische Küste geworsen wurde, die er etwas weiter unten sür an dieser Seite unzugänglich erklärt. Er hat selbst Porzellanvasen gesehen, die von dieser Oschunke herstammten und seht hinzn: "Such casualties may have occurred in the early periods of american history."

was weiter oben von dem Naturell des Amerikaners gesagt worden ist, stimmt zu dem, was wir von den Samptanlagen der malanischen Race wiffen. Tieswurzelnder Egoismus. Gleichgiltigfeit, Faulheit, falte Granfamfeit, Diese übereinftimmenden Hauptzüge des Charafters der Mexikaner, Beruaner, Guarani und Huronen, scheint den Typen zu ent= stammen, welche die auftralischen Bölker aufweisen. Ebenso bemerken wir dort eine gewisse Vorliebe für das bescheiden aufgefaßte Nükliche, eine praftischere Intelligenz als die des Regers und immer die Leidenschaft für perfönliche Unabhängigkeit. Weil, wie wir faben, in China die Mischlingsvarietät des Malanen die schwarze und die gelbe Race überragt, fo besitzen ebenso auch die Bevölkerungen Amerikas die männlichen Gigenschaften in größerer Stärke als die Stämme des afrikanischen Continentes.\*) Es haben sich bei ihnen, wie anderwärts, bei ben Malanen Javas, Sumatras und Balis, unter einem überlegenen Einflusse Civilisationen entwickeln können, die zwar sehr vergänglich, aber nicht des Werthes baar waren.

Welches nun auch immer die Ursachen gewesen sein mögen, welche jene Civilisationen geschaffen haben, diese letzteren haben den zu ihrer Bildung nothwendigen Funken nur da mitbekommen, wo die malayische Familie mit der größten Summe schwarzgemischter Elemente vertreten war und somit den am Wenigsten spröden Stoff bot. Man darf also erwarten, sie an den den Archipelen des Stillen Oceans nächstgelegenen Punkten zu sinden. Diese Vermuthung wird nicht getänscht: ihre vollkommensten Entwicklungen zeigen sich uns auf den Gebieten Mexikos und an der Küste von Pern.

Ich fann unmöglich ein allen amerikanischen Racen

<sup>\*)</sup> d'Orbigun, a. a. O. T. I, p. 143 erklärt, daß die Vermischung der Eingeborenen Amerikas (er hat hauptfächlich die stark mongolisirten Guarani beobachtet) Producte liesern, welche den beiden sie ergebenden Typen überlegen seien.

gemeinsames Vornrtheil stillschweigend übergehen, das ganz angenscheinlich mit einer Rücksicht auf die Race zusammenhängt. Ueberall galt die zurücktretende, niedrige Stirn der Eingeborenen für eine Schönheit. An mehreren äußerst weit von einander entsernten Orten, wie an den Usern des Columbia und im einstigen Lande der pernanischen Uymaras, hat man die Gewohnheit gehabt (oder hat sie noch), diese so geschätzte Vernnstaltung dadurch zu erzielen, daß man die Schädel der Kinder im frühesten Alter durch eine aus sest zusammengeschnürten Vinden gebildete Compressivvorrichtung abplattete.\*)

Dieser Gebrauch ist übrigens nicht der neuen Welt ausschließlich eigenthümlich; auch die alte hat Beispiele davon gesehen. So wandten bei mehreren hunnischen Völkern von zum Theil dem Mongolenblute fremder Abkunst die Eltern dasselbe Bersahren wie in Amerika an, um den Kopf der Neugeborenen umzubilden und ihnen für später eine künstliche Achnlichseit mit der Race ihrer Vornehmen zu verschaffen. Da es nun nicht denkbar ist, daß der Besit einer zurückstretenden Stirn einer angeborenen Vorstellung von schöner Körperbildung entsprechen sollte, so muß man annehmen, die Eingeborenen Amerikas seien zu dem Wunsche, an die leibliche Gestalt ihrer Nachsommen die nachbessernde Hand zu legen, durch gewisse Symptome verleitet worden, die sie bestimmten, die zurücktretende Stirn als Beweis einer besneidenswerthen Entwicklung der activen Geistesgaben, oder,

<sup>\*)</sup> Die hentigen Uymaras haben nicht den abgeplatteten Kopf ihrer Vorsahren, weil der Sinfluß der Spanier sie auf diesen Gebrauch hat verzichten lassen. d'Orbigun, a. a. D. T. I, p. 315. Er hatte erst mit der Herrschaft der Jukas, nm das 14te Jahrhundert, begonnen, ebd. p. 319. Die Tschinuks am Columbia behalten ihn noch sorgfältig bei. Ein Reisender, der zum Pathen eines Kindes gebeten worden war, komte die Eltern nicht davon abbringen, die einschnürende Binde, unmittelbar nachdem der Sängling von einem Missionar die Tause erhalten, wieder anzulegen.

was auf das Gleiche hinausläuft, als das Zeichen irgend einer gesellschaftlichen Ueberlegenheit zu betrachten. Kein Zweifel, daß, was sie nachahmen wollten, der pyramidale Kopf des Malayen war, seiner Beschaffenheit nach eine Mischsorm zwischen dem Schädel des Finnen und dem des Negers. Die Sitte, die Stirn der Kinder abzuplatten, ist somit ein Beweis mehr für die malayische Art der mächtigsten amerikanischen Stämme; und ich schließe mit der wiedersholten Bersicherung, daß es keine eigentliche amerikanische Race gibt, serner, daß die Eingeborenen dieses Welttheils Angehörige der mongolischen Race sind, denen Mischungen, Theils mit reinen Schwarzen, Theils mit Malayen, verschieden mitgespielt haben. Dieser Theil des Menschengeschlechtes ist also durchaus von gemischter Race.

Ja noch mehr: er ist es seit unberechenbaren Zeiten, und es ist kaum denkbar, daß die Sorge, sich rein zu erhalten, diese Bölker je beunruhigt haben sollte. Nach den Thatsachen zu urtheilen, von denen die ältesten leider immer noch auf ziemlich jungen Berichten beruhen, da sie nicht über das zehnte Sahrhundert unserer Zeitrechnung hinausgehen, haben sich die drei amerikanischen Gruppen, bis auf seltene Ausnahmen, zu keiner Zeit das mindeste Bedenken aus Kreuzungen gemacht. In Mexiko verband sich das Bolf der Eroberer die Besiegten durch Beirathen, um seine Herrschaft zu vergrößern und zu befestigen. Die Beruaner wollten als eifrige Proselyten auf die gleiche Weise die Bahl der Sonnenanbeter vermehren. Die Guarani beunruhigen, nachdem fie zu dem Schluffe gekommen, daß die Ehre eines Kriegers darin bestehe, viele feinem Stamme fremde Gattinnen zu besitzen, ihre Nachbarn ohne Unterlaß, haupt= fächlich in der Absicht, nach Tödtung der Männer und Kinder sich die Frauen anzueignen.\*) Aus dieser Gewohnheit ging bei

<sup>\*)</sup> d'Orbigun, a. a. D., T. I, p. 153. Im Süden werden bie Frauen von ihren Eltern so theuer verkauft, daß die jungen Leute

Letteren eine gar wunderliche Erscheinung in den Sprachverhältnissen hervor. Diese nenen Landsmänninnen nämlich führten ihre Sprachen bei ihren Adoptivstämmen ein und bildeten daselbst innerhalb der einheimischen Mundart s. z. s. einen weiblichen Part aus, der ihren Männern nie zu Gebote stand.\*)

So viele Kreuzungen haben, indem sie unaushörlich zu einer bereits vorhandenen Grundmischung hinzutreten, die größte Anarchie in den Nacenverhältnissen herbeigeführt. Wenn man weiter bedenkt, daß die bestbegabten unter den amerikanischen Gruppen, die, deren gelbes Grundelement am Meisten von schwarzem Blute zugebracht bekommen hat, gleichwohl nur sehr niedrig auf der Menschheitsleiter stehen und stehen können, so wird man noch besser begreisen, daß ihre Schwachheit keine Jugendlichkeit, sondern vielnuchr Alterssschwache ist, und daß nie die geringste Möglichkeit für sie bestanden hat, den von Enropa kommenden Angrissen irgendwelchen Widerstand entgegenzuseten.

Es wird seltsam erscheinen, daß diese Stämme nicht dem gewöhnlichen Gesetze unterliegen, welches den Bölkern, selbst den bereits gemischten, einen Widerwillen gegen Krenzungen eingibt — ein Gesetz, daß sich um so kräftiger betätigt, aus je gröberen Racenelementen die Familien gebildet sind. Aber das Nebermaaß der Bermischung macht dieses Gesetz bei den gemeinsten wie bei den edelsten Gruppen zu Nichte; man hat viele Beispiele hiervon erlebt; und wenn man die unbegrenzte Anzahl von Berbindungen bedenkt, welche alle amerikanischen Bölkerschaften eingegangen sind, so ist kein Grund vorhanden, sich über die Begierde zu wundern, mit welcher die Guaraniweiber Brasiliens die Umarmung des Negers suchen. Gerade das Fehlen indivis

Sparfamkeits halber es vorziehen, fie fich mit der Kenle in der Hand zu verschaffen.

<sup>\*) (</sup>Gbb.

duelleren Empfindens im geschlechtlichen Verkehr liefert den vollkommensten Beweis, auf welch niedrigen Grad die Familien der neuen Welt in der Nacenverderbniß gesunken sind, und zugleich die gewichtigsten Gründe für die Annahme, daß der Beginn dieses Standes der Dinge in eine außersordentlich ferne Zeit zurücksällt.\*)

Mis wir die Gründe der ältesten Wanderungen der weißen Race nach Süden und Westen zu untersuchten. haben wir festgestellt, daß diese Ortsveränderungen die Folgen eines im Nordosten von ungähligen Maffen gelber Bölfer ausgeübten starfen Druckes waren. Noch vor dem Hinabsteigen der weißen Samiten, der Semiten und der Arier hatte die finnische Fluth, die bei den schwarzen Bölkern Chinas wenig Widerstand fand, sich unter diesen ausgebreitet und ihre Eroberungen, und folglich ihre Mischungen, sehr weit vorgeschoben. Bei dem Sang dieser Race zu Berheerung und Brutalität mußten nothgedrungen Plünderungen im Uebermaaße stattfinden. Erbarmungsloser Bertreibung ausgesett, ergriffen zahlreiche Schaaren von Schwarzen die Flucht und zerstreuten sich, wohin sie nur konnten. Die Einen erreichten die Berge, die Anderen die Inseln Formosa, Nipon, Jeso, die Kurilen, und, sich hinter den Massen ihrer Verfolger vorbeischiebend, eroberten sie nun ihrerseits, Theils reinbleibend, Theils mit dem Blute der Angreifer vermischt, die von diesen im Westen der Welt preisgegebenen Länder. Dort vereinigten sie sich mit den gelben Nachzüglern, welche die große Auswanderung nicht mitgemacht hatten.

Aber der Weg, der so den Nebergang von Nordasien nach dem anderen Festlande eröffnete, starrte von Schwierig-

<sup>\*)</sup> Martins und Spix, a. a. D., Bb, III, S. 905. Diese Reisenben geben so weit zu behaupten, daß es in der Provinz Para vielleicht nicht eine einzige indiauische Familie gebe, die einige Generationen habe dahingehen lassen, ohne sich, sei es mit Weißen, sei es mit Schwarzen, zu frenzen.

feiten, die ihn nicht verlockend machten; sodann hatten ander= seits die gewaltigen Ursachen, welche die ungeheuren Massen der Gelben ans Amerika vertrieben, nicht vielen Stämmen dieser Lekteren verstattet, die alte Beimath beizubehalten. Mus diesen Gründen blieb die Bevölferung immer ziemlich schwach und erholte sich nie wieder von der unbefannten furchtbaren Katastrophe, welche diese eingeborenen Massen zur Flucht getrieben hatte. Wenn die Merikaner und die Bernaner den spanischen Beobachtern einige gang achtbare Bolfszahlen aufwiesen, fo fanden bagegen die Portugiesen Brafilien wenig bewohnt, und die Engländer hatten im Norden nur in Ginöden verlorene herumziehende Stämme vor sich. Die Amerikaner sind also nur die dünngesäten Nachkommen von Vertriebenen und Rachzäglern. Ihr Gebict stellt ein verlassenes Beim dar, zu groß für die, die es innehaben, und die sich nicht schlechterdings als die unmittel= baren und rechtmäßigen Erben der ursprünglichen Herren bezeichnen fönnen.

Die aufmerksamen Forscher, welche alle einhellig bei den Eingeborenen der nenen Welt die auffallenden und tranrigen Merkmale der socialen Zersetzung erkannt haben, haben meistens angenommen, dieser Todestampf sei der einer einst geordneten Gesellschaft, einer gealterten Jutelligeng, eines verbranchten Geiftes. Reineswegs. Es ift der eines verfälschten Blutes, und noch dazu eines solchen, das von Hanse aus nur ans den niedriaften Glementen zusammengeseht war. Die Impotenz dieser Bölker war selbst zu der Beit, da nationale Civilifationen ihnen mit all ihrem Glanze lenchteten, eine derartige, daß sie nicht einmal den Boden recht kannten, auf dem sie lebten. Die Reiche Mexiko und Bern, diese beiden Bunder ihres Beiftes, stießen fast an= einander, und nie hat man die mindeste Verbindung des einen mit dem anderen entdecken können. Alles läßt vermnthen daß sie Nichts von einander wußten. Und doch suchten sie nach Kräften ihre Grenzen zu erweitern und sich zu vers
größern. Aber die Stämme, welche ihre Grenzen trennten,
waren für sociale Eindrücke so schlechte Leiter, daß sie sie
nicht auch nur auf die geringste Entsernung übertrugen.
Die beiden Gesellschaften bildeten also zwei Inseln, die eins
ander Nichts entliehen und liehen.

Indessen maren sie doch lange an Ort und Stelle ausaebildet worden und hatten alle die Kraft gewonnen, die fie jemals besitzen follten. Die Merikaner waren nicht die ersten Civilisatoren ihres Landes. Vor ihnen, d. h. vor dem zehnten Jahrhundert unserer Zeitrechnung\*), hatten die Tolteken große Niederlassungen auf demselben Boden begründet, und noch vor die Tolteken verlegt man das Zeit= alter der Olmekas, welche demnach die thatsächlichen Schöpfer jener gewaltigen und imposanten Bauten wären, beren Ruinen in den Tiefen der Bälder von Aufatan vergraben ruben. Ungeheure Mauern aus riefigen Steinen, Bofe von erstaunlichem Umfang verleihen diesen Monumenten ein Unsehen von Majestät, zu welcher die grandiose Melancholie und die verschwenderische Pflanzenpracht der Natur noch ihre Reize gesellen. Der Reisende, der nach mehrtägigem Marich durch die jungfräulichen Bälder von Chiapa, förperlich erschöpft von den Mühfalen des Weges, in der Seele bewegt durch die Vorstellung von tausenderlei Gefahren, den Geift erhoben durch die unendliche Reihe hundertjähriger Bäume, die einen aufrecht, die anderen dahingesunken, noch wieder andere den Staub ihres Uralters unter Saufen von Lianen, Grün aller Art und schimmernden Blüthen bergend; das Ohr erfüllt vom Schrei der Raubthiere oder vom Schauerton der Reptilien: der Reisende, welcher durch fo viel Sinnerregendes zu diesen unverhofften Trummern mensch-

<sup>\*)</sup> Prescott, T. III, p. 255 läßt fogar die Ankunft der Tolteken nur bis ins zehnte Jahrhundert zurückreichen.

licher Geistesthaten gesaugt, verdiente sein Gsück nicht, schwüre sein Enthnsiasmus ihm nicht zu, daß er unvergleichliche Schönheiten vor Augen habe. Aber wenn dann ein nüchterner Geist im Studirzimmer die Stizzen und Verichte des begeisterten Veschauers prüft, so hat er die Pssicht, streng zu sein, und nach reislicher lleberlegung wird er ohne Zweisel zu dem Schlusse gelaugen, daß man in den lleberresten von Mitla, Falanka, Pasenque und den Aninen des Thales Dagaka nicht das Werk eines fünstlerischen, oder auch nur eines im großen Sinne utilitaristischen Volkes erkennen darf.

Die auf den Mauern dargestellten Sculpturen find plump; keine Idee von höherer Kunft lebt darin. fieht hier nicht, wie in den Werken der Semiten Uffgrieus, die glückliche Apotheose der Materie und der Kraft. sind bescheidene Bersuche, die Gestalt des Meuschen und der Thiere nadznahmen. Daraus gehen Schöpfungen hervor. die nicht von fern an das Ideal reichen; und doch können sie auch nicht durch das Gefühl für das Rützliche eingegeben worden sein. Die mänulichen Racen pflegen sich nicht so= viel Mühe mit Aufhänfen von Steinen zu geben; nirgends geben die materiellen Bedürfnisse derartige Arbeiten ein. So gibt es denn auch nichts Alehnliches in China; und als das mittelasterliche Europa seine Dome errichtete, hatte ihm der Geift der Romanisirnna bereits eine Vorstellung vom Schönen und eine Befähigung zu den plastischen Künsten zu seinem Gebrauch geschaffen, die die weißen Racen sich wohl zu eigen machen können, die sie bis zu einer einzigartigen Vollkommenheit treiben, die sie aber allein und aus sich zu ersinnen nicht im Stande sind. So ist also ber Neger bei der Schaffung der Monumente von Pufatan im Spiel, aber der Neger, der zwar den Instinct des Gelben anregen und aus feiner profaischen Geschmacksrichtung heraustreiben fann, dem es aber doch nicht gelungen ist ihm das zu verschaffen, was der Lehrmeister selbst nicht besaß, den Schönheitssinn, oder besser gesagt, das ächte schöpferische Genie.\*)

Man darf aus dem Anblick dieser Denkmäler noch eine Folgerung ziehen, daß nämlich das malanische Bolf. von welchem sie gebaut wurden, nicht nur keinen fünftlerischen Sinn im höheren Sinne des Wortes befaß, fondern zugleich ein Volf von Eroberern war, das unumschränkt über die Urme unterjochter Massen gebot.\*\*) Ein in sich gleichartiges freies Volf bürdet sich nie derartige Werke auf; es bedarf Fremder um sie zu ersinnen, wenn seine geistige Fähigfeit mäßig, und um sie auszuführen, wenn diese selbe Fähigkeit groß ift. Im ersteren Kalle braucht es Hamiten, Semiten, iranische oder indische Arier, Germanen, d. h. (um allen Bölfern geläufige Ausdrücke zu gebrauchen) allmächtige Götter, Halbgötter, Berven, Priefter oder Adlige. Im zweiten fann diese Herrenklasse zur Verwirklichung dessen, was ihr Geist ersonnen, Sclavenmassen nicht entbehren. Der Anblick der Ruinen von Dukatan führt also zu dem Schlusse, daß die gemischten Bevölkerungen dieses Landes, zur Zeit, da jene Baläste sich erhoben, von einer Race beherrscht waren, die eine Mischlingsrace wie sie, wenn auch auf einer etwas höheren Stufe, und die vor Allem von der Krenzung mit den Schwarzen stärker beeinflußt mar.

<sup>\*)</sup> d'Orbigny bemerkt, daß man bei den pernanischen Anmaras die meiste Jdealität in den Werken der Architektur sinden könne; und doch sind sie nie schön (a. a. D. T. I, p. 203 sqq). Man hat versucht, das Alter der Denkmäler von Palenque nach der Beschaffenheit der an einigen Wänden vorhandenen Tropssteinniederschläge, nach den um sehr alte Bänme concentrisch gebildeten Gewächsablagerungen, sowie nach den Beobachtungen an der in den Hösen dis zu neum Fuß hoch aufgehäusten Pslanzenerde zu ergründen. Dieses Versahren hat aber in einem so fruchtbaren Himmelsstriche wie dem Ynkatanskeine Resortt, a. a. D. T. III, p. 254.

<sup>\*\*)</sup> In einem der Höfe von Urmal ist das Granitpslafter, auf welchem Schildkrötenfiguren reliefartig dargestellt sind, von den Schritten der einstigen Bevölkerung fast eben getreten. Prescott, a. a. D.

Die Tolteken und die Azteken lassen sich beide an der geringen Breite der Stirn und an der olivenbrannen Farbe erkennen. Sie kamen von Nordwesten, wo man ihre Heimathsftämme in der Umgegend von Nootka noch autrist; sie ließen sich unter den eingeborenen Bölkerschaften nieder, welche bereits die Herrschaft der Olmekas gekannt hatten, und lehrten ihnen eine Art Civilization, die wohl geeignet ist, uns in Erstaunen zu setzen; denn sie hat, so lange sie lebte, die ans dem Waldleben hervorgehenden Züge neben denen, deren verseinernde Wirkungen das Stadtleben nothwendig macht, beibehalten.

Betrachtet man die Glanzzeit Mexifos unter den Azteken im Einzelnen, so findet man hier prunfvolle Bauten, schöne Stoffe, feine und gewählte Sitten. In der Regierung jene monarchische Hierarchie, mit Briefterelementen gemischt, die überall auftritt, wo Volksmassen von einer Nation von Siegern unterworfen find. Ferner läßt fich bei den Edlen friegerische Euergie und ein sehr ausgesprochener Sang, die Staatsverwaltung gang im Beifte der gelben Race aufzufassen, feststellen. Auch war das Land nicht ohne Litteratur. Leider haben uns die spanischen Geschichtsschreiber Richts erhalten, das fie nicht durch Aussichmückungen entstellt hätten. Indessen findet sich in den moralischen Betrachtungen, in den Erziehungs- und Erbamungslehren der aztefischen Poesieen, chinesischer Geschmack, wie dieser selbe auch in der verschrobenen, an Räthseln reichen Künftelei der Unsdrücke her= vortritt. Die merikanischen Häuptlinge zeigten sich, hierin allen amerikanischen Kaziken gleich, als große Schwätzer und pflegten ftart jene schwülftige, nebelhafte, verführerische Beredsamfeit, welche die Indianer der nördlichen Prairieen, zur Freude der Romanschreiber, die sie in unseren Tagen geschildert haben, so gut kennen und üben. Ich habe die Quelle dieser Urt von Talent bereits angedentet. Die feste, einfache, knappe politische Beredsamkeit, die nichts Anderes ift als die Darlegung von Thatsachen und Gründen, fichert dem Bolke, das sich ihrer bedient, die höchste Ehre. Bei den Ariern aller Zeiten, wie auch noch bei den Doriern und im alten sabinischen Senate des latinischen Roms, ist fie das Werfzeng der Freiheit und der Weisheit. Aber ein gang anderes Ding ift es um die gezierte, wortreiche, als besonderes Talent gepflegte, zur Sohe einer Kunft erhobene Beredfamfeit, um die Beredfamfeit, die zur Rhetorif wird. Man fann sie nur als ein unmittelbares Ergebniß der Ideenzersplitterung bei einer Race und der geistigen Rolirung, der alle Gemüther verfallen find, betrachten. Bas man bei den füdlichen Griechen, bei den semitisirten Römern, fast hätte ich auch gesagt in der Neuzeit erlebt hat, beweist hinlänglich, daß das Talent der Beredsamkeit — diese schließlich doch plumpe Macht, da ihre Werfe nur unter der strengen Bedingung erhalten werden können, daß fie in eine höhere Form übergehen als die, in welcher fie ihre Wirkungen erzielt haben, die weit mehr zu verführen, zu täuschen, hinzureißen als zu überzeugen bezwectt - nur bei zerbröckelten Bölfern ent= ftehen und leben kann, die keinen gemeinsamen Willen, kein festes Ziel mehr haben und über ihre Bahnen so unsicher find, daß sie dem Letten, der zu ihnen spricht, gehören. Da also die Merikaner die Beredsamkeit so hoch in Ehren hielten, so ift dies ein Beweis, daß sogar ihre Aristokratie nicht sehr geschlossen, nicht sehr gleichartig war. Die Bölfer unterschieden sich in dieser Beziehung ohne Zweifel nicht von den Adligen.

Bier große Lücken schmälerten den Glanz der aztekischen Civilisation. Die heiligen Blutbäder wurden als eine der Grundlagen der socialen Ordnung, als einer der Hauptsendzwecke des öffentlichen Lebens betrachtet. Diese zur Regel erhobene Grausamkeit tödtete ohne Wahl, wie ohne Gewissen Männer, Weiber, Greise und Kinder. Sie tödtete heerdenweise und schöpfte daraus eine unaussprechliche Lust.

Es ift überflüssig, darauf aufmerksam zu machen, wie sehr diese Massenhinrichtungen sich von den Menschenopfern unterscheiden, deren Gebrauch ums die germanische Welt gezeigt hat. Man begreift, daß die Berachtung des Lebens und der Seele die entwürdigende Quelle jener ersteren Sitte war und ganz natürlich aus dem schwarz und gelben Doppelstrome, welcher die Race gebildet hatte, hervorging.

Die Azteken hatten nie daran gedacht, Hansthiere zu zähmen; sie kannten den Gebrauch der Mikh nicht. Das ift eine Eigenheit, die sich hie und da bei gewissen Gruppen der gelben Familie wiederfindet.\*)

Sie besaßen ein Schriftspstem, aber ein benkbar unvollkommenes. Ihre Schrift bestand nur in einer Reihe
plump ideographischer Zeichnungen. Von da bis zu den
eigentlichen Sieroglyphen ist noch ein sehr weiter Weg. Man
bediente sich dieser Methode, um die Erinnerung an die
bedeutsamen geschichtlichen Ereignisse aufzubewahren, um die
Vesehle der Regierung und die dem König von den Behörden gelieserten Verichte zu übermitteln. Es war ein sehr
langsames, sehr unbequemes Versahren; indessen hatten sich
die Uzteken nicht besser zu helsen gewußt. Sie standen in
dieser Beziehung ihren Vorgängern, den Olmekas, nach,
wenn man nämlich wirklich diese mit Prescott sür die
Gründer von Palenque halten und annehmen muß, daß gewisse an den Wänden dieser Ruinen aufgefundenen Juschriften
phonetische Zeichen bedeuten.\*\*)

Endlich noch ein letzter chronischer Mangel der mexistanischen Gesellschaft: es ist gewiß, wiewohl kaum zu glauben, daß dieses Volk, das ans Meer stieß und dessen Gebiete es nicht an Wasserläusen sehlt, die Schiffsahrt nicht betrieb, sondern sich nur sehr schlecht gebauter Vanmkähne und noch unvollkommenerer Flöße bediente.

<sup>\*)</sup> Vgl. Bb. II, S. 10, Ann. \*\*\*.

<sup>\*\*)</sup> Prescott, a. a. D. T. III, p. 253.

Dies war die Civilifation, die Cortez ftürzte; und es scheint angezeigt, hinzuzusehen, daß dieser Eroberer sie in ihrer Blüthe und in ihrer Jugend antraf; denn die Gründung der Hauptstadt, Tenochtitlan, ging nur dis ins Jahr 1325 zurück. Wie wenig ties und zäh wurzelte also diese Schöpfung! Es genügte das Erscheinen und der Ausenthalt einer Handvoll weißer Mischlinge auf ihrem Boden, um sie unmittelbar ins Nichts hinadzustürzen. Als die Staatssorm zu Grunde gegangen war, blieb keine Spur mehr von den Ersindungen, auf die sie sich stütze. Die peruanische Cultur zeigte sich nicht dauerhafter.

Die Herrschaft der Infas folgte, wie die der Tolteken und Azteken, auf ein anderes Reich, das der Aymaras, dessen Hauptsit in den höhergelegenen Gegenden der Anden, an den Gestaden des Titikakases, gewesen war. Die Denkmäler, die man an diesen Stätten noch erblickt, berechtigen uns, dem Aymaravolke höhere Anlagen zuzuschreiben als den Peruanern, die auf sie folgten, da Letzter nur Nachmhwer gewesen sind. D'Orbigny macht mit Recht darauf ausmerssam, daß die Sculpturen von Tihuanaco einen seineren Geisteszustand offenbaren, als die Ruinen der späteren Zeiten, und daß man darin sogar eine gewisse diesen letzteren gänzlich fremde Hinneigung zur Idealität entdeckt.\*)

Die Infas, der schwächere Nachwuchs einer civilisatorisch höher stehenden Race, kamen aus den Bergen, bedeckten deren sämmtliche Ubhänge nach Westen zu, besetzten die Hochsebenen und sammelten eine gewisse Anzahl Völkerschaften unter ihrer Führung. Im elsten Jahrhundert unserer Beitrechnung trat diese Macht ins Leben\*\*), und, was in Amerika eine wahre Merkwürdigkeit ist, die herrschende Familie scheint

<sup>\*)</sup> D'Orbigny, a. a. D. T. III, p. 325.

<sup>\*\*)</sup> D'Orbigny, a. a. D. T. I, p. 296. Gs ift die Zeit, in ber Manco-Capac erschien.

im höchsten Grade bemüht gewesen zu sein, die Reinheit ihres Blutes zu bewahren. Im Palaste zu Kuzko vermählte sich der Kaiser nur mit seinen legitimen Schwestern, um der Unausechtbarkeit seiner Nachkommenschaft sicherer zu sein, und er behielt sich und einer kleinen Zahl sehr uaher Bers wandter den ausschließlichen Gebrauch einer Priestersprache vor, die wahrscheinlich das Unmara war.\*)

Diese Vorsichtsmaagregeln der höchsten Familie zu Gunften der Race beweisen, daß gegen den geneglogischen Werth des Volfes der Sieger felbst Vieles einzuwenden war. Die dem Throne fernerstehenden Inkas machten sich nur sehr wenig Gewissen daraus, Gattinnen zu nehmen, woher es ihnen gefiel. Wenn indeffen ihre Kinder die Eingeborenen ihres Landes zu Ahnen mütterlicherseits hatten, so erstreckte sich die Tolerang doch nicht so weit, daß man die in männlicher Linie von dieser unterworfenen Race Abstammenden zu den Memtern zugelaffen hätte. Diese Letteren waren also wenig anhänglich an die Verfassung, unter der sie lebten, und darin liegt einer der Gründe, warum Pizarro die gesammte obere Schicht dieser Gesellschaft, die ganze Krönung ihrer Versaffung, so leicht zu Falle brachte, und warmm die Vernaner niemals versuchten, deren Reste wieder aufzufinden und wieder ins Leben zu rufen.

Die Inkas haben sich nicht mit den mörderischen Gesethen des mexikanischen Anahuac besleckt; ihre Verfassung war im Gegentheil sehr milde. Sie hatten ihre Sinne hauptsächlich dem Ackerdau zugewandt und, besser berathen als die Azteken, zahlreiche Heerden von Alpakos und Lamas gezähmt. Aber bei ihnen gab es keine Veredsamkeit, keine Wortkämpse: der passive Gehorsam war oberstes Geset. Die Grundsormel des Staates hatte einen Weg bezeichnet, der mit Ausschluß iedes anderen zu versolgen war, und

<sup>\*)</sup> D'Orbigny a. a. O. T. I, p. 297.

ließ bei ihren Mitteln zu regieren nicht mit sich reden. In Peru gab es kein Raisonnement und keinen Besit, alle Welt arbeitete für den Fürsten. Die Hauptthätigkeit der Behörden bestand darin, einen angemessenen Ertragsantheil aus der gemeinsamen Arbeit auf jede Familie zu vertheilen. Jeder richtete es so ein, daß er sich so wenig wie möglich ausstrengte, da auch der wüthendste Fleiß niemals irgend einen außergewöhnlichen Bortheil verschaffen konnte. Ebensowenig dachte man nach. Ein übermenschliches Talent wäre nicht im Stande gewesen, seinen Inhaber bei gesellschaftslichen Auszeichnungen zu fördern. Man trank, man aß, man schlief, und vor Allem warf man sich vor dem Kaiser und vor seinen Borgesetzen nieder; und so war denn die pernanische Gesellschaft ziemlich schweigsam und höchst passiv.

Dafür aber zeigte sie sich dem Nühlichen noch mehr zugewandt als die mexikanische. Außer den großen Urbeiten für den Ackerbau ließ die Regierung prächtige Wege herstellen, und ihre Unterthanen kannten den Gebrauch der Hängebrücken, der für uns so neu ist. Das Versahren, dessen sie sich zur Fixirung und Ueberlieserung des Gedankens bedienten, war das denkbar elementarste, und vielzleicht nuß man die Malereien von Anahuac der Knotenschrift vorziehen.

Der Schiffsbau war ebensowenig wie bei den Azteken bekannt. Das Meer, das sich längs der Küste hinzog, blieb öde.\*)

Mit ihren Vorzügen und ihren Fehlern neigte sich die peruanische Civilisation den weichlichen Grundstimmungen der gelben Race zu, während die wilde Vetriebsamkeit des Mexikaners unmittelbar die Verwandtschaft mit dem schwarzen

<sup>\*)</sup> D'Orbigun, a. a. O. T. I, p 215. Selbst die Guarani oder Karaïben, die Eroberer der Autillen, hatten nur Kähne, die aus einem ausgehöhlten Baumstamme gefertigt waren,

Element verräth. Man begreift hinlänglich, daß es ansgesichts der gründlichen Verwirrung, die in den Verhältnissen der Racen des nenen Continentes herrscht, eine unhaltbare Ummaaßung sein würde, wollte man hentzutage die Schatztirungen genan bezeichnen, welche ans der Verquickung ihrer Elemente hervorgehen.

Es bliebe nun noch ein drittes amerikanisches Bolk zu betrachten, das in sehr dunkler Urzeit in den Ebenen des Nordens, am Fuße des Alleghaungedirges ansässig war. Ueberreste bedeutender Arbeiten und Gräber ohne Zahl sind in jenen Gegenden zu sehen. Sie zersallen in mehrere Alassen, die auf sehr verschiedene Zeiten und Racen hinzdeuten. Aber Ungewißheit häuft sich auf Ungewißheit in dieser Frage. Bis jeht ist noch nichts Feststehendes ermittelt worden. Einem Probleme nachzuhäugen, das noch so wenig und so mangelhaft studirt worden ist, hieße sich sür Nichts und wieder Nichts in unentwirrbare Hypothesen versensen.\*) Ich lasse also die Alleghaunzwölker ganz und gar dei Seite und schweite unmittelbar zur Prüfung einer Schwierigseit, die über der Entstehung ihrer Art Cultur, welches auch deren Grad gewesen sein mag, ganz wie über der der

<sup>\*)</sup> Denkmäler verschiedener Gattungen, aber äußerst plnup, sind bis nach Nenmeziko und Kalisornien hin verbreitet. E. G. Squier, Extract from the American Review for nov. 1848. Mehrere dieser Bauten gingen in eine außerordentlich entlegene Spoche zurück und rühren nicht von den hentigen amerikanischen Racen her. Man unuß sie auf die Ursinnen zurücksühren, und so kommt denn auch diese Klasse hier nicht ins Spiel. — Die Alleghanier scheinen den hentigen Leuis Lenape die unemonische Schristweise siberliesert zu haben, welche in willkürlichen Zeichen besteht, die auf ein Täselchen gemalt werden, in der Absicht, die Einzelheiten einer Erzählung Denen, die sie kennen, wieder ins Gedächtuiß zu rusen und sie vor Jrrthümern in der Neihensschles der Ideen zu bewahren. Nach diesem System ist der Wolum Olum, die Schöpfung, betitelte sagenhaste Sang wiedergegeben, den E. G. Squier in den Historical and mythological traditions of the Algonquino, S. 6, bringt.

Eultur der mexikanischen und peruanischen Reiche aus den verschiedenen Zeitaltern liegt. Man muß sich fragen, was einige amerikanische Bölker dahin geführt hat, sich über alle anderen zu erheben, und warum die Zahl dieser Bölker so beschränkt gewesen und zugleich ihre verhältnißmäßige Größe thatsächlich eine so bescheidene geblieben ist.

Man hat bereits eine Antwort in der Beobachtung. die man nach dem, was im Vorhergehenden bemerkt worden, anstellen konnte, daß nämlich diese theilweisen Entwicklungen in etwa durch zufällige Verbindungen innerhalb der gelben und schwarzen Kreuzungen hervorgernfen waren. Indem wir saben, wie beschränft schließlich die aus jenen Berbindungen hervorgehenden Fähigkeiten waren, welch feltsame Lücken ein charafteristisches Merkmal ihrer Arbeiten und ihrer Werke bilden, konnten wir uns überzengen, daß die amerikanischen Civilisationen sich im Einzelnen nicht viel über das erhoben, was den besten malanischen Racen Volynesiens hervorzubringen gelungen ift. Indessen dürfen wir es uns auch nicht verhehlen: jo mangelhaft uns auch die Berfassungen der Azteken und der Ritschuas erscheinen mögen, so enthalten sie doch etwas den zu Tonga-Tabu und auf der Insel Bawai bethätigten socialen Begriffen ganz außerordentlich lleberlegenes; wir gewahren dort ein ftraffer gespanntes nationales Band, ein dentlicheres Bewußtsein von einem Ziele, das wiederum an sich von verwickelterer Art ist; so daß man trok vieler scheinbarer Gegengründe zu dem Schlusse berechtigt ift, daß die best= begabten polynesischen Mischlinge noch nicht ganz dahin gelangen, es jenen Civilisationen des großen westlichen Fest= landes gleichzuthun, und daß man demgemäß zu der Annahme geführt wird, daß es zur Hervorbringung dieses Unterschiedes des Dazwischentretens eines energischeren, edleren Elementes als diejenigen, über welche die gelbe und die schwarze Race verfügen, in jenen Landen bedurft

habe. Nun kann aber in der Welt nur die weiße Race diese höchste Qualität liesern. So liegt also a priori Grund zu der Vermuthung vor, daß da, wo Civilisationen bestanden haben, Insiltrationen seitens dieser alle anderen überragenden Art die amerikanischen Gruppen einigermaaßen belebt haben. Die Schwäche dieser Civilisationen erklärt sich aus der Unergiebigkeit der Adern, aus denen sie zu Tage gesördert worden sind. Ich lege besonderes Gewicht auf diesen lehteren Gedanken.

Wenn die weißen Elemente die Haupttheile des so= cialen Gerüftes zu schaffen vermocht haben, so offenbaren fie sich doch feineswegs im Gefüge des Gefammtbaues. Sie haben die verbindende Kraft geliefert, aber fast Nichts weiter. So ift es ihnen nicht gelungen, das Werk, das sie ermöglichten, zu befostigen, da sie ihm ja nirgends die Dauer gesichert haben. Das Reich von Anahuac ging nur höchstens ins zehnte, das von Bern ins elfte Jahrhundert zurück; und es beweift auch Nichts, daß die vorhergehenden Gesellschaften sich sehr weit in der Racht der Zeiten verlieren. Es ist die Ansicht Sumboldts, daß die Beriode der focialen Bewegung in Amerika nicht über fünf Jahrhunderte gedauert habe. Wie dem auch fei, die beiden großen Staaten, welche Cortez' und Pizarros gewaltsame Hand zerstörte, bezeichneten bereits die Aera des Berfalls, da der von Anahuac dem der Olmekas und der der Hochebene der pernanischen Anden dem chedem von den Aymaras begründeten nachstand.\*)

Die Anwesenheit einiger weißer Elemente, die durch den Stand der Dinge nothwendig erfordert und ganz unsgezwungen versichert wird, wird durch das doppelte Zeugsniß der amerikanischen Ueberlieferungen selbst und anderer, uns durch die Skandinavier übermittelter Verichte aus dem

<sup>\*)</sup> Jomard, les Antiquités américaines au point de vue de la géographie. p. 6.

Ende des zehnten und dem Anfang des elften Jahrhunderts bestätigt. Die Inkas erklärten den Spaniern, daß sie ihre Religion und ihre Gesetze von einem fremden Manne weißer Nace hätten. Sie fügten sogar die so charakteristische Bemerkung hinzu, daß jene Menschen lange Bärte gehabt hätten — eine bei ihnen gänzlich ungewöhnliche Thatsache. Es läge kein Grund vor, einen überlieferten Bericht dieser Art zu verwersen, selbst wenn er vereinzelt dastände.\*)

Folgendes aber verleiht ihm eine unwiderstehliche Beweiskraft. Die Standinavier Islands und Grönlands hielten es im zehnten Jahrhundert für unbezweifelbar, daß zwischen Nordamerifa und Irland in sehr alter Zeit Beziehungen bestanden hätten. Sie hatten umsomehr Grunde. an der Möglichkeit der diesbezüglichen Thatsachen, die ihnen die Einwohner von Limerif ergählten, nicht zu zweifeln, als mehrere ihrer eigenen Expeditionen von den Stürmen auf dem Wege nach Amerika an die irländische Rüste und auf dem Wege nach Irland an die amerikanische Rufte verschlagen worden waren. Sie erzählten also, nach dem. was ihnen gesagt worden war, daß ein keltischer Krieger namens Madot, von der Infel Britannien ausziehend, fehr weit nach Westen geschifft sei \*\*), dort eine Unbekannte an= getroffen und einen kurzen Aufenthalt genommen habe. Nach Sause zurückgekehrt aber, hatte er feine anderen Ge= danken mehr gehegt, als sich in dem überseeischen Lande

<sup>\*)</sup> Pickering, p. 113. Dieselbe Ueberlieferung mit denselben Ginzelheiten sindet sich bei den Muyskas in Bogota, also in beträchtslicher Entserung von Mexiko.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Cambro-Britannos, ibidem, anno 1170, duce Madoco consedisse, nonnullis probatum habetur et alios quoque Europacos, tam ante quam post hoc tempus, notitiam terral habuisse, non amplius absurdum aut improbabile existimatur." — Rafn. Antiq americanae, Hafniae, 1837, 4° p. III—IV.

niederzulassen, dessen geheinnissvolle Art ihm gefallen hatte; er hatte Ansiedler, Männer und Frauen gesammelt, Borräthe herbeigeschafft, Schiffe ausgerüstet, war von dannen gezogen und nie wieder heimgesehrt. Diese Geschichte hatte sich bei den Standinaviern Grönlands dermaaßen verbreitet, daß im Jahre 1121\*) der Bischof Erik sich einschiffte, um, wie man annimmt, den alten irländischen Ansiedlern die Tröstungen und den Beistand der Religion zu bringen und sie im Glauben, in dem sie, wie man gerne annahm, sestzgeblieden waren, zu stücken.

Nicht nur in Grönland und in Island besestigte sich diese Nebersieserung. Bon Island, wo sie offenbar ins Teben getreten war, war sie nach England hinübergedrungen und hatte dort so vollkommen Glauben gesunden, daß die ersten britischen Ansiedler in Canada in ihrer nenen Bestigung nicht weniger eifrig nach den Nachkommen Madoks suchten, als die Spanier unter Christoph Columbus zu Hispaniola nach den Unterthanen des Größthans von China gesucht hatten. Man glaubte sogar die Nachkommenschaft der keltischen Auswanderer in dem Indianerstamme der Mandaner gesunden zu haben. Noch einmal, alle diese Berichte sind ohne Zweisel dunkel; aber man kann ihr Alter nicht bestreiten, und noch viel weniger liegen Gründe vor, an ihrer vollkommenen, unverwerslichen Richtigkeit zu zweiseln.

Es ergibt sich daraus für die Frländer, aber sehr wahrscheinlich für die Frländer standinavischer Abstaumung, ein gewisser Nimbus von Abenteurermuth und Sinn für serne Unternehmungen. Diese Aussicht wird gestützt durch den unbestreitbaren Umstand, daß im Jahre 795 Seesahrer desselben Volkes in dem noch unbesetzen Fsland gelandet

<sup>\*)</sup> Rafn Antiq. americ. p. 262. — "Excerpta ex annalibus Islandorum; ann. 1121: Eirikr Biskup of Graenlandi fór at leita Vínlands."

waren und daselbst Mönchssitze gegründet hatten.\*) Drei Norweger, der Meerkönig Naddof und die beiden Belden Ingulf und Siorleif, folgten diesem Beispiele und brachten 874 eine ans ffandinavischen Adligen gebildete Ansiedlung nach der Infel, welche, vor den despotischen Unsprüchen Harald Schönhaars flüchtend, ein Land suchten, wo sie das unabhängige und stolze Dasein der alten arischen Odals fortseten könnten. Gewöhnt, wie wir find, Island in seinem gegenwärtigen Zustande, wo es durch den Ginfluß der Bulkane und das wachsende Eindringen des Gifes unfruchtbar aemacht ift, zu betrachten, stellen wir es uns auch zn Un= fang des Mittelalters so wenig bevölkert wie wir es heute feben, auf die Rolle eines Unhängsels der übrigen nor= männischen Länder beschränkt, vor und verkennen das rege Leben, beffen Beerd es damals war. Es ist leicht, so falsche Vorurtheile zu berichtigen.

Dieses von der Blüthe des norwegischen Abels anserkorene Land war ein Ausgangspunkt gewaltiger Unternehmungen, bei denen alle thatkräftigen Mannen der standinavischen Welt beständig in reicher Zahl vertreten waren.\*\*) Jeden Tag zogen Schaaren von dort aus, die auf den Walsischsang gingen und bald im äußersten Westen, bald im Südwesten nach neuen Ländern suchten. Dieser rührige Geist wurde durch die Masse der Skalden und gelehrten Mönche wach erhalten, welche einerseits die Kunde von den nordischen Alterthümern auf die höchste Stufe gebracht und aus ihrem neuen Heim den poetischen Mittelpunkt der Kace gemacht hatten, anderseits unausschied die Kenntniß der

\*) A. de Humboldt, Examen critique de l'Histoire de la géographie du nouveau continent, t. II p. 90 sqq.

<sup>\*\*)</sup> Beweise hierfür liegen in den Jahrbüchern der standinavischen Königreiche überall in Fülle vor, aber vor Allem bieten die isländisschen Chronifen das lebendigste Bild der Thatsachen. Es genügt, sie durchzublättern, um überzeugt zu sein.

südlichen Litteraturen dorthin verpflanzten und die Hauptschöpfungen der romanischen Länder in die Umgangssprache übertrugen.\*)

Island war also im zehnten Jahrhundert ein sehr intelligentes, sehr volkreiches, sehr betriebsames, sehr mächtiges Land, und seine Einwohner bewiesen dieses zur Genüge durch die Thatsache, daß sie, die auf ihrer Insel erst im Jahre 874 angelangt und ansässig geworden waren, ihre ersten gröuländischen Niederlassungen schon im Jahre 986 gründeten. Wir haben nur bei den Karthagern ein Beispiel von einer derartigen llebersülle an Kräften erlebt. Island war eben in der That, wie die Stadt der Dido, das Werk einer aristofratischen Nace, die zu ihrer vollen Entwicklung gelangt war, bevor sie handelnd anstrat, und im Exil nicht allein die Behauptung, sondern sogar den Triumph ihrer Rechte suchte.

Als die Standinavier in Grönland einmal Fuß gefaßt hatten, folgten und vermehrten sich dort ihre Niederlassungen schnell, und zu gleicher Zeit begannen Entdeckungsreisen nach Süden zu.\*\*) So wurde Amerika von den Meerkönigen aufgefunden, als hätte die Vorsehung gewollt, daß keinerlei Ruhm der edelsten der Racen entginge.

Wir kennen die Geschichte der Beziehungen Grönlands zum westlichen Festlande nur sehr wenig, sehr mangelhaft, sehr dunkel. Nur zwei Punkte sind durch einige bis auf uns gelangte einheimische Chroniken mit der größten Sicherbeit sestsellt worden. Erstlich, daß die Skandinavier im

<sup>\*)</sup> Weinhold, die deutschen Franen in dem Mittelalter, S. 187 n. ö.

<sup>\*\*)</sup> Alexander von Humboldt bemerkt, daß Oftgrönland der standinavischen Halbinsel und Nordschottland so nahe liegt, daß von einem dieser Punkte zum anderen nur eine Gutserung von 269 Seemeilen besteht — eine Strecke, die bei frischem, anhaltendem Winde zu Schiff in weniger als vier Tagen zurückgelegt werden kann, a. a. D. T. II p. 76.

zehnten Jahrhundert bis nach Florida, süblich von dem Lande, in welchem sie Weinstöcke gesunden und das sie Binland genannt hatten, vorgedrungen waren. In der Nähe war nach ihnen das alte Land der irischen Ansiedler, das ihre Urfunden Hvitramannaland, das Land der Weißen, nannten; dies war der Ausdruck, dessen, sich die Indianer, die ersten Urheber dieser Nachricht, bedient, und den diejenigen, welche sie erhielten, kein Bedenken getragen hatten, durch das Wort Irland ed mikla, Irlandia magna, zu übersehen.\*)

Der zweite Punkt ist folgender: bis zum Jahre 1347 waren die Berbindungen zwischen Grönland und Niederscanada reichlich und bequem. Die Skandinavier luden dort Bauholz auf.\*\*)

Um dieselbe Zeit vollzieht sich eine bedeutende Ber= änderung im Bestande der Bevölferung von Grönland und Island. Das Gis gewinnt mehr Boden und macht das Klima allzu rauh und das Erdreich zu unfruchtbar. Die Bevölferung nimmt mit reißender Schnelligfeit ab, und das in dem Maaße, daß Grönland sich plötlich gänzlich verlaffen und öde zeigt, ohne daß man fagen könnte, mas aus seinen Bewohnern geworden ift. Und doch sind sie nicht jählings durch Naturerschütterungen vernichtet worden. Man kann noch heute Ueberreste sehr zahlreicher Wohnungen und Kirchen sehen, die offenbar verlaffen worden find und nur unter der Einwirfung der Zeit und der Berwahrlosung einstürzen. Diese Ueberreste offenbaren keinerlei Spur eines gewaltsamen Naturereignisses, das die einstigen Einwohner verschlungen hätte. Diese letteren muffen also, als sie ihre Wohnungen im Stiche ließen, unbedingt anderswohin gezogen sein, um eine neue Heimath zu suchen. Wohin sind sie gegangen?

<sup>\*)</sup> Felandifche Chronif, betitelt Islandingabok, verfaßt um 1080 ober 1090. Antiquit. americ. p. 211.

<sup>\*\*)</sup> Antiquit. americ. p. 265.

Man hat sie durchaus als Individuen, Mann für Mann, in den Staaten Nordeuropas wiederfinden wollen und dabei vergeffen, daß cs fich nicht um einzelne Menschen, fondern um wirkliche Bölker handelte, die, wenn sie in Masse nach Norwegen. Holland oder Deutschland gekommen wären. eine Aufmerksamkeit erreat haben würden, deren Spur die Berichte der Chronisten erhalten hätten, was doch nicht der Fall ist. Berechtigter und vernünftiger ift die Unnahme, daß die grönländischen Skandinavier und ein Theil der Leute von Fland, die seit langen Jahren von den fruchtbaren und holzreichen Gebieten, von dem milden und verlockenden Alima des Weinlandes Aunde befagen und es fich zur Gewohnheit gemacht hatten, die westlichen Meere zu durchstreifen, allmählich Länder, die für sie unbewohnbar wurden, gegen jene in jeder Beziehung vorzuziehende Heimath vertauschten und nach Amerika auswanderten, ganz wie vordem ihre Landsleute aus Schweden und Norwegen von ihren Felsen im Norden nach Rußland und den gallischen Ländern hinübergezogen waren.\*)

<sup>\*)</sup> Die Standinavier Aslands und Grönlands, die unter der Verfaffung der Ddals lebten, beschäftigten sich weit mehr mit der Geschichte der Familien als mit der des Volkes. Auch find die meisten Urkunden, deren ich mich bedient habe, um Kamilienchroniken und zum Breis der Thaten eines Belden bestimmte Gefänge. Bei diesem Stand der Dinge begreift man, daß fast alle Reisebeschreibungen verloren gegangen und mit den Kamilien, die sie verherrlichten, verschwunden find. Von einigermaaßen Ansführlichem bleibt uns uur das, was sich auf das Geschlecht Eriks des Rothen bezieht. Es ift also sehr wohl deukbar, daß, wenn die Seeleute aus biefem Saufe immer auf das Weinlaud, das fie entdeckt, und das für fie eine Art Befit mar, ihr Angenmerk richteten, andere fich vorzugsweise verschiedenen Bunkten, die ihnen im felben Sinne gehörten, angewandt haben. Freilich ift dies nur eine Hypothese, aber sie ist natürlich und wird durch Folgendes gestütt: ein isländisches Planiglob aus dem Ende des dreizehnten Sahrhunderts theilt die Erde in vier Theile: Europa, Asien, Afrika und einen vierten, ber für sich allein eine ganze Bemisphäre einnimmt und

So fonnten die eingeborenen Racen des neuen Fest= landes sich durch einige Zuströme vom Blute der Beißen bereichern, und diejenigen, welche isländische oder ffandingvische Mischlinge in ihrer Mitte bargen, sahen sich mit der Kähigkeit begabt, Civilisationen zu schaffen — eine ruhm= volle Aufaabe, zu welcher ihre minder beglückten Stammesgenoffen von Natur unfähig waren und immer blieben. Da aber der oder die Zuströme von der edlen Art, die sich bei den malanischen Massen verbreiteten, zu schwach waren. um irgend etwas Gewaltiges oder Dauerhaftes hervorzubringen, so waren die Gesellschaften, die daraus erwuchsen, wenig zahlreich und vor Allem sehr unvollkommen, sehr gebrechlich, fehr vergänglich, und in dem Maaße, wie sie auf einander folgten, weniger geistig begabt, weniger mit dem Siegel des Glementes, dem fie entstammten, gezeichnet, fo daß, wenn die Neuentdeckung Amerikas durch Christoph Columbus, anstatt im fünfzehnten Sahrhundert zu erfolgen, erst im neunzehnten zur Thatsache geworden wäre, unsere Seeleute wahrscheinlich weder Mexiko noch Kuzko, noch Sonnentempel, sondern überall Bälder, und in diesen Bäldern Ruinen gefunden haben würden, von denselben Wilden heim= gesucht, die sie heute durchstreifen.\*)

Synnri-bigd, ober sübliche Gegend ber bewohnten Erbe, heißt. Diese Karte ist bereits bei mehreren Gelegenheiten veröffentlicht worden. Sie steht übrigens nicht allein und beweist, daß die Jeländer dem amerikanischen Festlande eine sehr große Ausdehnung nach Süden hin zuschrieben; somit hatten sie sich nicht darauf beschräutt, nur dessen nördliche Hälfte zu besuchen.

<sup>\*)</sup> A. v. Humboldt versetzt den Zustand bekannter Civilisation bei den Azteken und den Inkas zwischen die Zeit der skaudinavischen Entbeckungszüge und das sünszehnte Jahrhundert. Diese beiden höchsten Araftäußerungen des amerikanischen Geselligkeitstriebes waren nach ihm sehr schwach und denen gegenüber, die ihnen um durchschnittlich etwa fünshundert Jahre vorangegangen waren, sehr minderwerthig. Es ist hier der Ort, einige Worte über eine sehr verbreitete und sehr aunehmbare Hupothese zu sagen, welche den Völkeren Ostasiens, Chinesen

Die amerikanischen Civilisationen waren so schwach. daß fie beim erften Anftoß in Staub gefunken find. Die besonders begabten Stämme, die ihre Träger waren, haben fich ohne Weiteres vor dem Schwert einer verschwindend fleinen Siegerschaar zerftreut, und die Bolksmaffen, die jene über sich hatten ergeben lassen, ohne sie zu begreifen. sahen es wieder in ihre freie Wahl gestellt, ob sie den Weg ihrer neuen Herrn einschlagen oder in ihrer früheren Barbarei fortleben wollten. Die Meisten haben es vorgezogen, sich für Letteres zu entscheiden; sie wetteifern an Berthierung mit dem Besten der Art, was man in Auftralien feben kann. Ginige besitzen fogar das Beivußt= sein ihrer Erniedrigung und lassen sich alle deren Folgen gefallen. Bu diefer Bahl gehört der brafilische Stamm, der sich für seine Feste ein Tangliedchen mit folgenden Worten gemacht hat:

und Japanern, einen großen Ginfluß auf die Entstehung der Civili: sationen des alten amerikanischen Festlandes zuschreibt. 21. v. Sumboldt (Vue des Cordillères), Prescott im dritten Bande seiner Geschichte der Eroberung Meritos, Morton und die meisten der hentigen Alterthums= forscher verfechten entweder energisch die Möglichkeit dieser Thatsachen oder gieben fie doch kann in Ameifel. Nichts ist in der That nathrlicher, als daß zufällige, oder felbst vorher eingeleitete Berkehrsbeziehungen nach dieser Seite bestanden haben, und es wird vielleicht eines Tages in befriedigender Beise bewiesen werden konnen, daß das Land Fonedang, das einige chinefische Schriftsteller als im Besten liegend anführen, nichts Anderes ift, als das amerikanische Festland. Ich habe gleichwohl nicht geglaubt, meine Beweisführung immittelbar an diese Anschaumg anknüpfen zu follen, indem ich diese letztere, foweit Japan dabei in Frage kommt, für sehr bedentender Entwicklungen fähig halte, denen vorznareifen gefährlich wäre. Wenn die Thatsache festgestellt ist, wird sich darans ergeben, daß Amerika anßer dem, was es von den Standinaviern empfangen hat, auch noch durch die Bermittlung schwach arianifirter malanischer Abentenrer einen kleinen Theil mehr von der edlen Art in sich aufgenommen hat. Reiner der hier anfgestellten Grundgedanken wird hierdnrch erschüttert werden

"Wenn ich todt bin, Wein' nicht um mich, Da ist der Geier, Der wird um mich weinen. Wenn ich todt bin, Wirf mich in den Wald; Da ist das Armadiss, Das wird mich begraben."

Philosophischer kann man nicht sein\*); man läßt sich die Raubthiere als Todtengräber gefallen. Die amerikanischen Bölker haben also das Licht der Civilisation nur in einem einzigen Augenblicke und in gar düsterer Beleuchtung empfangen. Jett sind sie in ihren Normalzustand zurückgelangt: es ist eine Art geistigen halben Nichtseins, und Nichts als der leibliche Tod soll sie dem entreißen.\*\*)

Ich täusche mich. Viele dieser Lölker scheinen im Gegentheil vor diesem elenden Ende geschützt. Man braucht die Frage nur von einem neuen Gesichtspunkte zu betrachten, um Geschmack an dieser Behauptung zu finden.

Ebenso wie die zwischen den Eingeborenen und den isländischen und standinavischen Ansiedlern vollzogenen Berbindungen verhältnißmäßig civilisationsfähige Mischlinge hervor zu bringen vermochten, so haben auch die Nachkommen der spanischen und portugiesischen Sieger durch ihre Bermählung mit den Frauen der von ihnen eingenommenen Länder einer der alten Bevölserung überlegenen Mischrace das Leben gegeben. Aber wenn man das Loos der Eingeborenen Amerikas von dieser Seite betrachten will, so mußman zugleich die Abnahme berücksichtigen, welche sich eben durch die Thatsache dieser Berbindung in den Fähigkeiten

<sup>\*)</sup> Dieses Lied in der lingoa geral wird von Martins und Spix mitgetheilt (a. a. D. Bd. III, S. 1085).

<sup>\*\*)</sup> Humboldt, hist. critique etc. T. II, p. 128. Seine Beobachstungen beziehen sich vornehmlich auf die Jägervölker ber nördlichen Halbkugel.

der europäischen Gruppen, die es über sich vermocht haben, sie einzugehen, kundgibt. Wenn die Indianer der spanischen und portugiesischen Länder hie und da etwas weniger verstümmert, wenn sie vor Allem unendlich viel zahlreicher sind\*), als die der übrigen Gegenden der neuen Welt, so ist doch dagegen zu bedenken, daß diese Verbesserung in der Beschaffenheit ihrer Anlagen gar winzig, und daß ihre greifsbarste Tolge die schmachvolle Erniedrigung der herrschenden Nacen gewesen ist. Südamerika, in seinem Creolenblut verskommen, besitzt hinsort kein Mittel mehr, seine Mestizen aller Varietäten und aller Klassen in ihrem Falle auszuhalten. Ihr Verfall ist rettungslos.

<sup>\*)</sup> Alexander v. Humboldt beweist sogar, daß die eingeborene Bevölkerung der spanischen Länder auf dem Wege des Wohlstandes und
der Vermehrung begriffen ist, natürlich zum Nachtheil der Abkömmlinge der in dieser Masse ausgegangenen Sieger. A. a. D. T. II, p. 129.
Dieser Umstand stört ernstlich die Gewissenzuhe der amerikanischen Forscher, in deren Lande eine ganz entgegengesetzte Erscheinung sich kundgibt. Er erschüttert sast ihr Vertrauen in die sogenannten Wohlsthaten der Civilisation, und Pickering, der im Uedrigen alle vernünstigen Begrisse durcheinanderwirft, stellt sich (p. 21) die Frage: "By an exception to the usual tendency of civilisation, there are grounds for questioning whether Peru has altogether gained by the change."— Diesen Zweisel hätte der gelehrte Amerikaner vielwehr hinsichtlich der Leni-Lenape auswerfen solsen.

## Achtes Capitel.

## Die europäischen Ansiedlungen in Amerita.

Die Beziehungen der amerikanischen Eingeborenen zu den europäischen Bölkern, welche die Entdeckung des Jahres 1492 zur Folge hatte, wurden durch sehr verschiedene Züge charakterisirt, für welche das Maaß von ursprünglicher Berwandtschaft zwischen den einander gegenübertretenden Gruppen bestimmend war. Von Berwandtschaftsbeziehungen zwischen den Bölkern der neuen Welt und den Seefahrern der alten zu reden, wird zunächst gewagt erscheinen. Wenn man aber genauer hierüber nachdenkt, wird man sich klar machen, daß Nichts thatsächlicher sein kann, und die Wirkungen davon erkennen.

Die überseeischen Bölker, welche am Meisten auf die Indianer gewirkt haben, sind die Spanier, die Portugiesen, die Franzosen und die Engländer.

Gleich seit dem Beginn ihrer Niederlassung haben die Unterthanen der katholischen Könige sich den Leuten des Landes intim genähert. Gewiß haben sie sie ausgeraubt, mißhandelt und sehr oft niedergemetzelt. Derartige Borstommnisse sind von jeder Eroberung, ja selbst von jeder Herrschaft unzertrennlich. Darum bleibt es aber doch wahr, daß die Spanier der politischen Versassung ihrer Besiegten Achtung zollten und sie, insoweit sie ihrer Oberhoheit nicht entgegentrat, respectirten. Sie bewilligten ihren Fürsten

den Rang als Edelleute und den Titel Don; sie bedienten sich der einem Kaiser gegenüber üblichen Formeln, wenn sie sich an Montezuma wandten; und selbst nachdem sie seine Absekung ausgesprochen und sein Todesurtheil vollstreckt hatten, sprachen sie von ihm nur mit der Bezeichnung Majestät. Gie ließen feine Berwandten gur Grandenwürde zu und machten es mit den Inkas ebenfo. Nach diesem Grundsate heiratheten sie ohne Beiteres Ragifentöchter und gelangten von Stufe zu Stufe in der Tolerang dahin, daß sie unbedenklich eine Hidalgofamilie mit einer Mulattenfamilie verbanden. Man könnte glauben, daß dies Berfahren, das wir "liberal" nennen würden, den Spaniern durch die Nothwendiakeit auferlegt worden fei, sich Bevölkerungen zu gewinnen, die zu zahlreich waren, als daß man nicht hätte Rücksicht auf sie nehmen sollen; aber in manchen Gegenden, wo sie nur mit wilden dunn gesäten Stämmen zu thun hatten, in Centralamerika, in Bogota. in Californien, gingen sie gang ebenso zu Werke. Die Portugiesen ahmten ihr Beispiel im vollsten Umfange nach. Nachdem sie einen gewissen Umfreis um Rio de Janeiro frei gemacht hatten, mischten fie sich ohne Scrupel mit den chemaligen Besitzern des Landes, ohne an deren verthiertem Bustande Austoß zu nehmen. Diese Umgänglichkeit rührte ohne allen Zweifel von den Anziehungsmomenten her, welche die Zusammensekung der betreffenden Racen zwischen Gerren und Unterthauen bestehen ließ.

Bei den von der pyrenäischen Halbinsel herkommenden Abenteurern, welche meistens Andalusien angehörten\*), herrschte das semitische Blut vor, und einige gelbe Elemente, die

<sup>\*)</sup> Gine Ansnahme hiervon ist zu Gunsten der europäischen Bevölkerung Chiles zu machen. Sie ist in der Mehrzahl aus Nordspanien gekommen und hat sich weniger mit den Eingeborenen vermischt; sie ist also ganz natürlicherweise den Einwohnern der Nachbarrepubliken überlegen, und ihre politischen Zuskände tragen die Spuren hiervon.

auf die iberischen und keltischen Bestandtheile des Stamms baumes zurückzusühren waren, verliehen diesen Gruppen gewissermaaßen die Bedeutung von Malayen. Ihre weißen Elemente waren dort in der Minorität gegenüber der Art der Schwarzgemischten. Es existirte also eine wirkliche Berwandtschaft zwischen Siegern und Besiegten, und es ging daraus eine ziemlich große Leichtigkeit der Berständigung und dementsprechender Hang zur Vermischung hervor.

Bei den Franzosen war es annähernd ebenso, wiewohl in einer anderen Gegend, und feineswegs in den eben= genannten. In Canada haben sich unsere Auswanderer fehr häufig die Berbindung mit den Gingeborenen gefallen laffen und — was feitens der angelfächfischen Unfiedler immer fehr felten blieb - oft und ohne Schwierigkeit die Lebensweise der Verwandten ihrer Frauen angenommen. Die Mischungen sind so leicht gewesen, daß man wenige altcanadische Familien findet, die sich nicht wenigstens von ferne mit der Race der Indianer berührt hätten; und doch haben dieselben, im Norden so willfährigen Franzosen im Guden jede denkbare Berbindung mit der Negerrace immer nur wie ein Brandmal gelten laffen und in den Mulatten nur verworfene Mißgeburten sehen wollen. Ursache dieser scheinbaren Inconsequenz ist leicht zu erklären. Die meisten der Familien, welche sich zuerst in Canada und auf den Antillen niedergelaffen haben, gehörten den Provinzen Bretagne oder Normandie an. Bei dem keltischen Theile ihres Blutes bestand eine Verwandtschaft mit den stark gelben malauischen Stämmen Canadas, während ihre ganze Natur dem Eingehen einer Verbindung mit der schwarzen Race in den Gebieten, wo sie ihr nahe kamen, widerstrebte fehr im Gegensate, wie wir gesehen haben, zu den spanischen Unsiedlern, welche in Südamerifa, in Centralamerifa, in Mexiko hentzutage, Dank den Krenzungen aller Art, zu denen sie sich leicht bereit gefunden haben, in einem Verhältnisse leidiger Harmonie zu den Eingeborenengruppen ihrer Um= gebung stehen.

Es wäre gewiß ungerecht, wenn man behaupten wollte, daß der Bürger der merikanischen Republik oder der improvisirte General, der in der argentinischen Conföderation jeden Angenblick auftaucht, auf derfelben Stufe ftunden wie der menschenfressende Botofude; aber ebenso wenig kann man längnen, daß die Entfernung, welche diese beiden Glieder meiner Aufstellung trennt, feine grenzenlos weite ift, und daß sich die Betterschaft unter sehr vielen Gesichts= puntten entdecken läßt. All diefes Indianervolk, Baldbewohner, Goldsucher, Rrieger, wenn sichs gerade fügt, halb weiß, halb eingeborene Mulatten — all dieses Volt, vom Staatspräsidenten bis zum letten Landstreicher, verfteht sich wundervoll und weiß zusammen zu leben Man merkt dies übrigens auch an der Weise, wie der wilde Reiter der Bampas es anfängt, die europäischen Gesetzeseinrichtungen zu behandeln, zu deren Annahme unsere propagandistische Narrheit ihn verleitet hat. Die Regierungen Südamerifas sind wohl nur mit dem Reiche Haïti zu vergleichen, das wird man in Zukunft wohl oder übel einsehen müssen; und die Leute, welche vordem am Eifrigsten der angeblichen Emancipation dieser Bölfer zujubelten und die schönsten Resultate davon erwarteten, sie sind heute mit Recht ungläubig geworden im Hinblick auf eine Zukunft, die sie mit ihren Bünschen, ihren Schriften und ihren Thaten so fehr beschleunigt haben, und sagen am Allerlantesten vorans, daß es eines Joches für diese Mestizenhaufen bedürfen werde, und daß einzig eine Fremdherrschaft ihnen die kräftige Erziehung geben könne, die ihnen notthue. Und indem sie so reden, zeigen sie, mit einem Lächeln der Befriedigung, mit dem Finger auf den Puntt des Horizontes, von dem die auserwählten Eroberer bereits nahen: sie zeigen auf die Ungelfachsen der Bereinigten Staaten von Amerika. Dieser

Name "Angelsachsen" scheint der Phantasie der Bürger des großen transatlantischen Bundes zu schmeicheln; troß der immer zweiselhafteren Berechtigung, mit der die heutige Bevölkerung ihn wohl nur noch in Anspruch nehmen darf, wollen wir ihn ihr doch zunächst auf einen Augenblick geben, wäre es auch nur, um uns die Prüfung der ersten Zeiten der Völkermasse, deren Kern die englischen Ansiedler bilden, zu erleichtern.

Diese Angelsachsen, diese Leute britischer Berkunft, bezeichnen die zugleich dem Blute der Eingeborenen und dem der Reger Ufritas ferneststehende Schattirung. Micht als fönnte man in ihrem Wesen nicht einzelne Spuren finnischer Berwandtschaften auffinden: aber sie werden durch die allerdings verknöcherte, einigermagen verblaßte, ihrer großartigen Seiten beraubte, immer aber noch ftraffe und fraftvolle Germanenart, die in ihrem Organismus noch fortlebt, aufaewogen. Sie find also für die reinen oder Mischlings= Vertreter der beiden großen niederen Varietäten der Gattung unversöhnliche Widersacher. Das ift ihre Stellung in ihrem eigenen Gebiete. Soweit dagegen die anderen, ungbhängigen Läuder Amerikas in Betracht kommen, bilden fie einen ftarken Staat gegenüber Staaten, die im Sterben liegen. Diese letteren besitten, anstatt der amerikanischen Union, einer nur einigermaaßen geschlossenen mangels verfassung, wenigstens eine gewisse Erfahrung in der Civili= sation und die scheinbare oder vorübergehende Energie einer despotischen Regierung entgegenstellen zu können, nur die Anarchie in allen ihren Graden; und welche Anarchie, da sie die grellen Gegensätze des malanischen Amerika und des romanisirten Europa vereinigt!

Der in den Bereinigten Staaten vorhandene angelssächsische Kern hat es also nicht schwer, sich als das lebenssträftige Element des neuen Continentes anerkennen zu lassen. Er sieht sich den anderen Bevölkerungen gegenüber in jene

Stellung erdrückender Neberlegenheit versetzt, in welcher sich ehedem alle Zweige der arischen Familie, Hindu, chinesische Kschattrya, Franier, Sarmaten, Standinavier, Germanen, angesichts der Mischlingsmassen befanden. Wiewohl dieser letzte Vertreter der Hauptrace starf versallen ist, bietet er gleichwohl ein sehr merkwürdiges Vild der Gesinnungen dieser letzteren gegen die übrige Menschheit. Die Angelsachsen betragen sich als Herren gegen die geringeren oder auch nur ihnen fremden Völker, und es dürfte nicht nutzlos sein, bei dieser Gelegenheit die Verührung einer starken mit einer schwachen Gruppe im Einzelnen zu studieren. Die Entsternung der Zeiten und die Dunkelheit der Jahrbücher haben uns nicht immer vergönnt, die Züge dieses Vildes mit der hier gebotenen Deutlichseit wahrzunehmen.

Die angelfächfischen Reste in Nordamerika bilden eine Meuschengruppe, die nicht einen einzigen Augenblick an ihrer angeborenen leberlegenheit über das übrige Menschengeschlecht und an den Rechten der Geburt, welche diese lleberlegenheit ihr verleiht, zweifelt. Von folden Anschauungen erfüllt (die noch mehr Inftincte als Begriffe find), und von gang anders anspruchsvollen Bedürfnissen beherrscht, als die der Jahrhunderte waren, in welchen die Civilifation nur erft im Zustande natürlicher Anlagen bestand, hat sich diese Menschengruppe nicht einmal dazu verstanden, wie die Germanen, das Land mit den ehemaligen Besitzern zu theilen. Sie hat diese ausgeplündert, von Ginode zu Einode guruckgedrängt: sie hat ihnen mit Gewalt und zu niedrigem Breise den Boden abgekauft, den fie nicht verkaufen wollten, und den elenden Wetten Landes, den fie ihnen durch wiederholte feierliche Verträge verbürgt hat, weil doch diese Unglücklichen irgendwo den Juß auffeten können mußten, hat sie nicht gefäumt, ihnen zu nehmen, weil sie nicht nur ihre Unwesenheit nicht mehr dulden wollte, nein, weil sie ihnen das Leben nicht mehr gönnte. Ihre vernünftelnde, gesetz

liche Formen liebende Natur hat sie tausenderlei Ausstüchte erfinden lassen, um die Stimme der Gerechtigkeit mit der noch gebieterischeren einer Naubgier ohne Grenzen in Einklang zu bringen. Sie hat Worte, Theorieen, Declamationen ersonnen, um ihr Versahren als unschuldig hinzustellen. Vielleicht hat sie im geheimsten Winkel ihres Gewissens das Unpassende dieser traurigen Ausreden ersaunt. Sie hat aber darum nicht minder an der Ausübung des Rechtes, Alles an sich zu reißen, sestgehalten, das ihr erstes, am Schärfsten in ihr Herz eingegrabenes Gesetz ist.

Den Negern gegenüber zeigt sie sich nicht weniger herrisch, als gegen die Eingeborenen: Letztere plündert sie bis auf das Mark aus, Erstere duckt sie ohne Bedenken bis zu dem Boden hinab, den fie für fie bearbeiten; und dies ift um so merkwürdiger, als es mit den humanitäts= grundfäten, zu denen sich die fo Borgehenden befennen, nicht im Einklange steht. Diese Inconsequenz verlangt eine Erklärung. In dem Grade, auf den fie hier getrieben ift, ift sie gang neu auf Erden. Die Germanen haben bas Beispiel dafür nicht gegeben; sie begnügten sich mit einem Untheil an den Ländereien und gewährleisteten ihren Besiegten die freie Benutung des Uebrigen. Gie hatten zu wenig Bedürfnisse, um sich versucht zu fühlen, Alles an sich zu reißen. Sie waren zu naturwüchsig, um den Gedanken zu faffen: ihren Unterthanen oder fremden Bölkern den Gebrauch von Likören oder Giftstoffen aufzunöthigen. Dies ift eine Erfindung der Neuzeit. Weder den Bandalen, noch den Gothen, noch den Franken, noch den ersten Sachsen war es in den Sinn gekommen, dergleichen ju thun, und die Civilifationen der alten Welt, wiewohl raffinirter und auch verderbter, hatten ebensowenig daran gedacht. Nicht der Brahmane, nicht der Magier haben das Bedürfniß empfunden, Alles, was sich ihrer Denkart nicht anschloß, ringsum aufs Allergründlichste verschwinden zu lassen. Unsere Civilisation

ist die einzige, welche diesen Instinct, und zugleich diese Gewalt, des Mordens besessen hat; sie ist die einzige, die ohne Jorn, ohne Aufregung, im Gegentheil in dem Wahne, über alle Maaßen mild und mitleidig zu sein und unter Verstündung der unbegrenztesten Sanstmuth, unaushörlich daran arbeitet, sich mit einem Horizonte von Gräbern zu umgeben. Der Grund hiervon ist der, daß sie nur lebt, um das Nüßeliche zu sinden; daß Alles, was ihr in ihren Bestrebungen nicht nüßt, ihr schadet, und daß consequentermaaßen Alles, was schadet, im Voraus verurtheilt, und, wenn der Augensblick gesommen ist, vertilgt wird.

Die Anglo-Amerikaner haben, als überzeugte und treue Bertreter dieser Art von Cultur, deren Gesetzen entsprechend gehandelt. Man kann sie nicht tadeln. Ohne Seuchelei haben sie sich für berechtigt gehalten, in die einmüthigen Beschwerden, welche das achtzehnte Jahrhundert gegen jede Art politischen Zwanges, insbesondere gegen die Sclaverei der Schwarzen, erhoben hatte, mit einzustimmen. Partheien und Völker genießen, wie die Frauen, das Vorrecht, der Logit Trok zu bieten und die erstannlichsten Gegenfäße auf dem geistigen wie dem sittlichen Gebiete zu vereinigen, ohne daß sie darum unaufrichtig wären. Die Mitbürger Washingtons declamirten energisch zu Gunften der Befreiung der Negerrace, hielten fich aber darum nicht für verpflichtet, das Beisviel zu geben; wie die Schweizer, ihre theoretischen Rebenbuhler in der Liebe zur Gleichheit, noch die Gefetzgebung des Mittelalters gegen die Juden aufrechtzuerhalten wissen, so haben sie ihre schwarzen Leibeigenen mit der äußersten Härte, mit der äußersten Verachtung behandelt. Mehr als einer der Helden ihrer Unabhängigkeit hat ihnen das Beispiel dieses instinctiven Widerspruches zwischen Grundfägen und Handlungen gegeben. Jefferson hat in seinen Berhältniffen mit feinen Negersclavinnen und feinem Benehmen gegenüber den ihnen entsproffenen Rindern Dentmäler hinterlassen, die im Kleinen den Ausschreitungen der ersten weißen Hamiten in etwa entsprechen.

Die Angelsachsen Amerikas sind aufrichtig religiös: dieser Zug ist ihnen von der edlen Seite ihrer Abstammung ziemlich sest eingeprägt geblieben. Indessen lassen sie sich weber die Schreckwirfungen noch den Despotismus des Glaubens gefallen. Als Christen sehen wir sie zwar nicht, wie die alten Skandinavier, davon träumen, den Himmel zu erstürmen und auf gleichem Fuße mit der Gottheit zu kämpfen; aber sie reden frei über diese, und — eine Eigensthümlichseit, die wahrhaft typisch ist: — bei all' ihren Ersörterungen darüber längnen sie sie doch niemals, worin sie wiederum ihren arischen Ahnen gleichen, sondern bleiben in jener merkwürdigen Mittelsphäre, die, einerseits bis an den Aberglauben, anderseits dis an den Atheismus reichend, sich doch mit gleichem Biderwillen, gleichem Schauder über diesen beiden Abgründen erhält.

Bom Durfte befeffen, zu herrichen, zu gebieten, zu befiten, immerfort zu erobern und sich auszubreiten, sind die Angelfachsen Amerikas von Hause aus Ackerbauer und Rrieger; ich fage Rrieger, nicht Soldaten. Ihr Unabhängigfeitsbedürsniß steht dem im Wege. Dieses lettere Gefühl war zu allen Zeiten die Grundlage und die Triebfeder ihres politischen Daseins. Sie haben es sich nicht erst in Folge ihres Bruches mit dem Mutterlande angeeignet; fie haben es immer beseffen. Was sie bei ihrer Revolution gewonnen haben, ist bedeutsam, denn von diesem Augenblicke an haben sie sich in ihrem Auftreten nach außen durchweg und ungehemmt im Stande gesehen, ihre Rrafte nach ihrem Belieben zu unbegrenzter Ausdehnung zu verwenden. Aber was das Wesentliche ihrer inneren Berfassung betrifft, so ist kein neuer Reim darin zu Tage gekommen. Mit ober ohne die Betheiligung des Mutterlandes mußten die Bölfer der heutigen Bereinigten Staaten ihrer Anlage nach sich in der Richtung ihres Gemeindelebens entwickeln, in der wir sie begriffen sehen. Ihre obrigkeitlichen Nemter, die durch Wahl und auf Zeit besetht werden, ihre eisersüchtige Ueberwachung des Staatsoberhauptes, ihre Vorliebe für söderative Zersplitterung erinnern genau an die Viçpatis der ältesten Hindu, an die Trennung nach Stämmen, an die Bünde der verwandten Völker, der einstigen Beherrscher Nordpersiens, Germaniens und der sächsischen Septarchie. Selbst die gesehlichen Einzichtungen in Vetreff des Grundeigenthumes haben noch viele Züge von der Theorie des Odals.

Man legt also gewöhnlich der Krisis, in welcher Washington sich auszeichnete, einen nicht genügend erwogenen Werth bei. Sicherlich war es eine bedeutsame Entwicklung in den Geschicken der nach Amerika verpstanzten Angelsachsensgruppe; es war ein Stadium des Glanzes und zugleich der Stärkung; aber eine Geburt, eine Begründung der Nationalität darin zu erkennen, das heißt zugleich dem Nuhme der Gesfährten Penns oder der virginischen Edelleute und der richtigen Schähung der Thatsachen Abbruch thun. Die Losereißung vom Mutterlande ist nur eine nothwendige Answendung bereits bestehender Principien gewesen, und das wirkliche Stusenjahr der Bereinigten Staaten ist noch nicht gekommen.

Dieses republicanische Volk verräth zwei Gefühle, die von den natürlichen Neigungen aller aus übermäßigen Mischungen hervorgegangenen Demokratieen vollständig abstechen. Erstlich die Vorliebe für die Neberlieserung, für das Alte, oder, um einen juristischen Ausdruck zu gebrauchen, für die Präcedenzfälle; eine so ausgesprochene Vorliebe, daß sie in der Stimmungswelt der Amerikaner sogar das Vild Englands zahlreichen Ursachen zum Groll gegenüber in Schutz nimmt. In Amerika ändert man die Gesetzeseinzichtungen viel und unaushörlich; aber es besteht bei den Abbömmlingen der Angelsachsen ein entschiedener Widers

wille gegen radicale und plötzliche Umgestaltungen. Viele zu der Zeit, da das Land noch unterworsen war, vom Mutterlande eingeführte Gesetze sind in Kraft geblieben. Mehrere athmen sogar, inmitten der Kundgebungen des modernen Lebens ringsum, einen Duft hohen Alters, wie er bei uns mit den Erinnerungen an die Feudalzeit vers bunden ist.

Zweitens legen die selben Amerikaner weit größeren Werth auf die gesellschaftlichen Auszeichnungen, als sie gestehen; nur wollen Alle sie besitzen. Der Name Bürger ist nicht populärer bei ihnen geworden als der ritterliche Titel squire, und diese instinctive Voreingenommenheit für die persönliche Stellung hat, von Ansiedlern des gleichen Stammes nach Canada gebracht, dort die selben Wirkungen hervorgerusen. Man liest vielsach in den Zeitungen von Montreal, auf der Anzeigenseite, daß Herr N. N., Specereishändler und Gentleman, diese und jene Eswaaren dem Publicum bestens empsohlen hält.

Dies ift nicht etwa ein nichtssagender Gebrauch; er bezeichnet bei den Demokraten der neuen Welt ein Höhershinauswollen, das zu den gerade umgekehrten Neigungen der Umftürzler der alten im vollkommensten Gegensate steht. Letztere streben vielmehr dahin, so tief wie möglich hinabzusteigen, um die höchsten, mindest zahlreichen Racensubstanzen auf das Niveau der niedrigsten, die vermöge ihrer Fülle den Ton angeben und Alles dirigiren, herabzudrücken.

Die angelsächsische Gruppe vertritt also nicht vollständig das, was man auf dieser Seite des atlantischen Oceans unter der Bezeichnung Demokratie versteht. Sie ist vielsmehr ein Generalstab ohne Truppen. Es sind zur Herzschaft geeignete Menschen, die diese Fähigkeit an Ihresgleichen nicht üben können, sie aber gerne den unter ihnen Stehenden sühlbar machen möchten. Sie sind in dieser Beziehung in einer ähnlichen Lage wie die germanischen Völker kurze Zeit

vor dem fünften Jahrhundert. Sie find, mit einem Worte, Candidaten für Königthum und Abel, ausgestattet mit den nöthigen Mitteln Des Geiftes, um ihre Plane zu rechtfertigen: es bleibt nur die Frage, ob die umgebenden Berhältniffe fie begünftigen werden. Wie dem auch fei, will man beutzutage dem gefürchteten Manne, der in der Sprache der entarteten, ihn fürchtenden Bölfer ein Barbar beißt, in die Augen sehen, ihn nach Wunsch kennen lernen, so trete man zum Mexikaner und höre ihn reden; und wenn man der Richtung seines erschreckten Blickes folgt, so wird man den Jäger von Kentucky schauen. Dies ift der lette Ausdruck des Germanen, der Franke, der Langobarde unserer Tage! Der Mexikaner hat Recht, ihn als Barbaren ohne Heldenmuth und ohne Großmuth zu bezeichnen; aber darum braucht er zweifellos noch nicht ohne Energie und ohne Macht zu fein.

Indessen ist hier, was auch die erschreckten Bölker sagen mögen, der Barbar in den nüßlichen Zweigen der Civilisation weiter fortgeschritten als sie selbstt. Dieses Berhältniß ist nicht ohne Präcedenzfälle. Als die Heere des semitischen Roms die Königreiche Niederasiens eroberten, da fand es sich, daß die Nömer und die Hellenisirten ihre Eulturweise aus denselben Quellen geschöpft hatten. Die Leute der Seleuciden und der Ptolemäer hielten sich für unendlich viel verseinerter und bewundernswerther, weil sie länger in der Berderbtheit dahingesümmert und fünstlerischer veranlagt waren. Die Nömer, welche eine bessere Auffassung für das Nüßliche und praktischere, wenn auch weniger glänzende Sigenschaften als ihre Feinde in sich verspürten, prohezeiten sich daraus den Sieg. Sie hatten Recht, und der Ausgang lehrte es.

Die angelsächsische Gruppe darf mit Recht dieselben Aussichten in der Ferne aufdämmern sehen. Sei es durch unmittelbare Eroberung, sei es durch sociale Beeinflussung, die Nordamerikaner scheinen bestimmt, sich über die gesammte Oberfläche der neuen Welt als Herren auszubreiten. Wer sollte sie aushalten? Ihre eigenen Spaltungen vielleicht, wenn sie zu früh zum Ausbruch kämen. Außer dieser Gesahr haben sie Nichts zu fürchten; aber man muß auch gestehen, daß sie nicht ohne Ernst ist.

Der Leser hat bereits bemerkt, daß ich, um ein klareres Bild von dem Stärfegrade ju gewinnen, zu welchem die Einwirfung des Volkes der Bereinigten Staaten auf übrigen Gruppen der neuen Welt es bringen könnte, nur erst von der Race, welche die Nation begründet hat, geredet und diese nach einer durchaus willfürlichen Voraussekung so betrachtet habe, als sei sie noch heute in ihrem besonderen Racenwerthe erhalten, und bestimmt, ins Unendliche fort darin zu verharren. Nun könnte aber Nichts unbegründeter sein. Die amerikanische Union stellt ganz im Gegentheil unter den Ländern der Erde dasjenige dar, das feit dem Anfang des Jahrhunderts, und namentlich in diesen letten Sahren. Die größte Maffe beterogener Elemente auf fein Gebiet hat einströmen seben. Das ift ein neuer Gesichtspunkt, welcher die weiter oben aufgestellten Schlußfolgerungen, wenn auch nicht völlig verändern, doch zum Mindesten ernstlich einschränken fann.

Ganz gewiß sind die bedeutenden Anschwenmungen neuer Elemente, welche die Auswanderungen bringen, nicht von der Art, daß sie der Union irgendwie eine Minderwerthigkeit gegenüber den anderen amerikanischen Gruppen schüfen. Diese sind, in ihrer Bermischung mit den Eingeborenen und den Negern, ganz schlechterdings herabgesunken, und so niedrig auch gewisse der aus Europa hinzugekommenen Elemente im Berthe stehen mögen, immer haftet ihnen doch der Makel der Entartung weniger an, als dem Grundstock der Bevölkerungen Mexikos oder Brasiliens. Nichts in den solgenden Bemerkungen hebt also das zuvor von dem moralischen

llebergewicht der Staaten Nordamerikas gegenüber den anderen staatlichen Berbänden desselben Continentes Gesagte auf; aber was das Berhältniß von Washingtons Republik zu Europa betrifft, so steht es damit ganz auders.

Die angelfächsischen Nachkommen der ehemaligen englischen Unsiedler bilden nicht mehr die Mehrzahl der Bewohner des Landes, und wenn die Bewegung, welche die Irlander und die Deutschen jährlich zu hunderttausenden auf den Boden Amerikas treibt, fich nur noch einige Zeit forterhält, so wird die nationale Race noch vor Ablauf des Sahrhunderts zum Theil vernichtet fein. Uebrigens ift fie bereits durch die Mischungen start geschwächt. Sie wird ohne Zweifel noch eine Zeitlang scheinbar den Ton angeben; dann wird auch dieser Schein verschwinden und die Berrschaft gang und gar in der Sand einer Mischsamilie ruben, in welcher das angelfächsische Element nur noch eine äußerst untergeordnete Rolle spielen wird. Ich will beiläufig be= merten, daß die Sauptmaffe der ursprünglichen Barietät sich bereits von den Meeresküften entfernt und sich in den Westen vergräbt, wo die Lebensweise ihrer Betriebsamkeit und ihrem verwegenen Muthe besser zusaat.

Aber die Nenangekommenen, was sind sie? Sie bieten die buntesten Muster derjenigen Racen des alten Europa, von denen am Wenigsten zu erwarten ist. Sie sind die Producte der Trsumer aller Zeiten: Frländer, Deutsche, so und so vielsache Mischlinge, einige Franzosen, um die es nicht besser steht, und Italiener, die sie alle darin überztreffen. Die Verbindung aller dieser entarteten Typen erzgibt mit Nothwendigseit ein neues Racendurcheinander und wird es weiterhin ergeben; dieses Durcheinander hat nichts Unerwartetes, nichts Neues; es wird keine Combination herzvorbringen, die nicht bereits auf unserem Continent zur Thatsfache geworden wäre oder werden könnte. Nicht ein fruchtbares Element kann sich daraus entwickeln, und selbst an

dem Tage, wo Sprößlinge bis ins Unendliche fortgeführter Reihen von Verbindungen zwischen Deutschen, Irländern, Italienern, Franzosen und Angelsachsen sich noch zum Uebersstuß im Süden mit dem dort heimischen, aus der Indianers, Negers, Spaniers und Portugiesenart zusammengesehten Blute vermengen und verschmelzen werden, kann man sich aus einem so entsehlichen Chaos nichts Anderes hervorgehend denken als ein Nebeneinander der herabgekommensten Wesen ohne allen Zusammenhang.

Ich verfolge mit Juteresse, wiewohl, offen gestanden, mit mäßiger Sympathie, die gewaltige Bewegung, welche die utilitaristischen Instincte in Amerika zu Staude bringen. Ich verkenne die Macht nicht, die fie entfalten; aber Alles wohl in Anschlag gebracht, was ergibt sich Unbekanntes daraus? und was bieten fie felbst ernstlich Originelles? Geht dort irgend Etwas vor, mas im Grunde den europäischen Begriffen fremd wäre? Gibt es dort ein entscheidendes Motiv, an das man die Hoffnung fünftiger Siege für eine junge noch ungeborene Meuschheit knüpfen könnte? Man erwäge das Für und das Wider ernstlich, und man wird nicht an der Citelfeit derartiger Hoffnungen zweifeln. Die Bereinigten Staaten von Amerika find nicht der erfte Bandels= ftaat, den es in der Welt gegeben hat. Seine Borganger haben Nichts hervorgebracht, was einer Regeneration der Race, der sie entsprungen, ähnlich gesehen hätte.

Karthago hat einen Glanz verbreitet, den New-York schwerlich erreichen wird. Karthago war reich und groß in jeder Weise. Die Nordküste Ufrikas in ihrer ganzen Lusdehnung und ein gewaltiger Theil des inneren Landes war in seiner Hand. Es war bei seiner Geburt mehr begünstigt gewesen, als die Colonie der englischen Puritaner; denn Die, welche es gegründet hatten, waren die Sprößlinge der reinsten Familien Kanaans. Alles, was Tyrus und Sidon verloren, erbte Karthago. Und gleichwohl hat Karthago

nicht um eines Körnchens Werth zur semitischen Civilisation hinzugethan noch ihren Berfall um einen Tag aufgehalten.

Constantinopel seinerseits war eine Schöpfung, die wohl berufen erschien, die Bergangenheit und die Gegenwart an Glang zu verdunkeln und die Aukunft umzugestalten. Im Genuß der besten Lage, die es auf Erden gibt, umgeben von den fruchtbarsten und volfreichsten Brovinzen des Constantinischen Reiches, schien es wirklich, wie man es von den Bereinigten Staaten phantafiren will, von allen Sinderniffen befreit, über die das reife Alter eines Landes als über ein Erbtheil seiner Kindheit sich beklagt. Reich an Gelehrten, mit Meisterwerken aus allen Gebieten überladen, vertraut mit allen Industrieverfahren, im Besitz ungeheurer Manufacturen und einen unbegrenzten Sandel mit Europa, Ufien und Afrika an sich ziehend — welchen Nebenbulgler hätte Constantinovel je gehabt? Für welchen Winkel der Welt fönnen Götter und Menschen je thun, was für diese majestätische Hauptstadt gethan worden ift? Und mit welchem Preise lohnte sie soviel Huld? Sie that Nichts, sie schuf Nichts; keines der llebel, welche die Jahrhunderte auf die rönnische Welt gehäuft hatten, wußte sie zu heilen; nicht eine Idee der Verbesserung ging aus ihrer Bevölkerung Nichts deutet darauf hin, daß die Vereinigten Staaten von Amerifa, beren Bevolferung gewöhnlicher ift, als die jener edlen Stadt, und vor Allem als die Rarthagos. sich fähiger erweisen sollten.

Die gesammte Ersahrung der Vergangenheit beweist einhellig, daß die Verschmelzung bereits erschöpfter Racenselemente feine Combination der Verzüngung liesern fann. Es heißt schon Viel prophezeien, Viel zugeben, wenn man der Republik der neuen Welt eine hinreichend lange Cohäsion zutraut, um sich die Möglichkeit einer Eroberung der umzgebenden Länder zu erhalten. Kaum ist selbst dieser große Ersolg, der ihr ein sicheres Recht geben würde, sich dem

femitischen Rom zu vergleichen, wahrscheinlich, aber daß er es ift, genügt, um uns mit ihm rechnen zu laffen. Die Erneuerung der menschlichen Gesellschaft aber, die Schaffung einer überlegenen, oder wenigstens anders gearteten Civilisation - das läuft nach der Schätzung der intereffirten Massen immer auf das Selbe hinaus — das sind Erscheinungen, welche nur durch das Auftreten einer verhältnißmäßig reinen und jungen Race hervorgebracht werden. Diese Vorbedingung besteht in Amerika nicht. Alle Arbeit diefes Landes beschränkt sich darauf, gewisse Seiten ber euroväischen Cultur, und nicht immer die besten, auf die Spige zu treiben, die übrigen so aut als möglich nachzughmen, und von mehr als einem Ding gar Nichts zu wissen.\*) Dieses Volk, das fich jung nennt, ift das alte Volk Europas, durch willfährigere Gesetze weniger im Zaume gehalten, aber nicht besser berathen. Auf der langen triften Fahrt, welche die Auswanderer in ihr neues Vaterland hinüberträgt, gestaltet die Luft des Oceans sie nicht um. So wie sie ausgezogen. so kommen sie an. Die einfache Verpflanzung von einem Bunkte an einen anderen regenerirt Racen nicht, die mehr als zur Sälfte erschöpft find.

<sup>\*)</sup> Gine Bemerkung Pickerings gibt einen merkwürdigen Beweis für die grobe Beanlagung der Angelsachsen Amerikas in Sachen der Kunst. Er versichert (p. 185), daß die meisten der übrigens so wenig zahlreichen Volkslieder, welche seine Landsleute besitzen, von diesen Letzteren, weil sie nichts Bessers gewußt hätten, den Negersclaven entelehnt worden seien. Zwischen dieser Thatsache und der einstmaligen Nachahmung der von den Finnen ersundenen spiralsörmigen Zeichenungen durch die Kymren besteht eine große Verwandtschaft.

## Sdylußbetradytungen.

Die Menschheitsgeschichte gleicht einem ungeheuren Gewebe. Die Erde ist der Webstuhl, über den sie gespannt ist, die Schaar der Jahrhunderte die innermüdlichen Werkmeister. Sie werden nur geboren, um alsbald das Schiffchen zu ergreisen und über den Einschlag gleiten zu lassen; sie legen es nur hin, um zu sterben. So wächst unter diesen geschäftigen Fingern der Umsang des mächtigen Gewebes.

Der Stoff trägt nicht nur eine einzige Farbe; er besteht nicht aus einem einzigen Materiale. Beit entsernt, daß die Eingebung der besonnenen Pallas die Zeichnungen dasür bestimmt hätte, erinnert deren Anblick vielmehr an das Bersahren der Künstler von Kaschmir. Die seltsam buntsscheckigsten Figuren und die wunderlichsten Schnörkel verschlingen sich hier unaushörlich mit den überraschendsten Phantasiegebilden, und nur durch Mannigsaltigkeit und Reichthum wird allen Gesehen des Geschmackes zuwider dieses an Größe unvergleichliche Werk auch unvergleichlich an Schönheit.

Die beiden niederen Barietäten unserer Gattung, die schwarze und die gelbe Race, sind der grobe Grundstoff, die Baumwolle und die Wolle, welche die Nebensamilien der weißen Race durch Untermischung ihrer Seide weicher machen, während die arische Gruppe ihre zarten Fäden durch die veredelten Geschlechter schlingt und auf deren

Oberfläche als blendendes Meisterwerk ihre silbernen und goldenen Arabesken anbringt.

So ift die Geschichte einheitlich, und so können so viele Regelwidrigkeiten, die sie aufweist, ihre Erklärung finden und wieder unter gemeinsame Regeln gebracht werden, wenn Unge und Gedanke davon abstehen, sich mit unbedachter Hartnäckigkeit auf einzelne Bunkte zu concentriren, und sich bazu verstehen, bas Ganze zu überschauen, die verwandten Thatfachen daraus zusammen zu fassen, sie einander gegen= über zu stellen, sie zu vergleichen und aus den beffer unterfuchten und damit besser beariffenen Ursachen ihrer Grundeinheit einen ftrengen Schluß zu ziehen; aber der Geift des Menschen ist seiner Natur nach so schwach, daß, wenn er an die Wiffenschaften herantritt, sein erster Instinct ist, sie zu vereinfachen, was gewöhnlich bedeutet, sie verstümmeln, sie verkleinern, sie von Allem frei machen, was seine Schwäche ftort und beirrt, und erft dann, wenn es ihm gelungen ift, fie für Augen, die klarer blicken würden als die feinigen, zu entstellen, erst dann findet er sie schön, weil sie leicht geworden find; indeffen fonnen sie dann, eines Theiles ihrer Schätze beraubt, nur noch Trümmer derfelben liefern, die nur zu oft ohne Leben sind. Er bemerkt dies kaum. Geschichte ift eine Wissenschaft, um die es nicht anders beftellt ift als um die übrigen. Sie zeigt sich aus taufend an= scheinend heterogenen Elementen zusammengesett, die unter vielfachen Verschlingungen eine in große Tiefen hinabreichende Burzel bergen oder verbergen. Davon das auszumerzen, was den Blick ftort, heißt vielleicht, ein Wenig mehr Licht auf die Ueberreste, die man alsdann behält, fallen laffen; aber es heißt anch unvermeidlich das Maaß und folglich die verhältnißmäßige Wichtigkeit der Theile beeinträchtigen und es unmöglich machen, jemals in den wirklichen Sinn des Gangen einzudringen.

Um diesem lebel, das jede Kenntniß mit Unfruchtbarkeit

schlägt, vorzubeugen, muß man sich entschließen, auf derartige Mittel zu verzichten und die Anfgabe mit ihren natürlichen Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. Wenn man, hierzu fest entschlossen, sich zuerst darauf beschränkt. die Hamptonellen bes Gegenstandes aufzusuchen, ohne irgend Etwas bei Seite an lassen, so wird man mit Bestimmtheit erkennen, daß es drei gibt, aus denen die der Ausmerksamkeit würdigften Phänomene entspringen. Die erste dieser Quellen ift die Wirksamkeit des Menschen gang für sich genommen; die zweite die Einrichtung der politischen Centren; die dritte, die einflufreichste, diejenige, welche die beiden anderen belebt, ist die Offenbarungsform einer gegebenen Urt gesellschaftlichen Daseins. Frigt man unn zu diesen drei Quellen der Bewegung und der Umgestaltung noch die Thatsachen der gegen= seitigen Durchdringung der Gesellschaften hinzu, so find die allaemeinen Linien der Arbeit gezogen. Die Geschichte, in ihren Urfachen, in ihren Triebfedern, ihren Hauptergebniffen, ift in einen gewaltigen Kreis gefaßt, und man fann sich an die allergenaueste Einzeluntersuchung wagen, ohne befürchten zu muffen, daß man sich durch eine rücksichtslose Zergliederung Die unvermeidliche Ernte von Irrthumern bereitet habe, die aus den übrigen Verfahren hervorwächst.

Die Wirksamkeit des Menschen, ganz für sich genommen, änßert sich in den Empfindungen des Geistes und im Spiele der Leidenschaften. Die Beobachtung dieses menschlichen Schaffens und der dramatischen Ergebnisse, die es herbeissührt, nimmt die Ansmerksamkeit der großen Mehrzahl der Denker ausschließlich in Anspruch. Diese achten nur auf die Creatur in ihrer unruhigen Bewegung, wie sie ihren Trieben nachgibt oder widersteht, sie mit Vernunft beherrscht oder in ihren wilden Strömen versinkt. Gewiß ist Nichts so ergreisend als die Bechselsälle eines solchen Kampses des Menschen mit sich selbst. Wer könnte zweiseln, daß er angesichts der beiden vor ihm liegenden Alkernativen als Herr

handeln werde? Aber der Gott, der ihm zusieht, und der ihn nach dem sittlich Guten, das er gethan, nach dem sittlich Bösen, das er von sich gewiesen, keineswegs aber nach dem Maaße von Geist, das er mitbekommen, richten wird, läßt seine Freiheit schwer auf ihm lasten, und der Angenzeuge seines Schwankens wird, wenn er die Thaten, die er beobachtet, mit dem Gesetzbuche vergleicht, das Religion oder Philosophie ihm aufgeschlagen in die Hände geben, in dem Interesse, das er an jenen nimmt, nur dann irre gehen, wenn er deren Wirken einen Umfang zuschreibt, den die Leistungen des alleinstehenden Meuschen sich nicht anmaaßen dürsen.

Diese Leistungen wirken immer nur in einer engbegrenzten Sphäre. Man benke fich ben mächtigften, ben aufgeklärtesten, den thatfräftigften aller Menschen: Die Länge seines Armes bleibt doch immer gar gering. Laßt Caesars Birne die denkbar höchsten Gedanken entspringen, fie können in ihrem Fluge doch nicht den ganzen Umfreis des Erdballs umspannen. Ihre Arbeit bleibt auf gewiffe Stätten beschränkt und erstreckt sich höchstens über eine begrenzte Ungahl von Wefen; sie kann mährend einer gegebenen Zeit nur die Einrichtung von einem oder höchstens einigen volitischen Centren beeinfluffen. In den Augen der Zeitgenoffen ift dies viel, aber für die Geschichte geben meist nur unmerkliche Wirkungen daraus hervor. Unmerklich, sage ich, denn sogar zu Lebzeiten ihrer Urheber sehen wir sie größten= theils schon zurücktreten, und die folgende Generation fucht vergebens ihre Spuren. Betrachten wir die gewaltigften Wirfungsfreise, die je dem Willen eines berühmten Fürsten überlaffen waren, feien es nun die ungeheuren Eroberungen des Macedoniers oder die stolzen Reiche jenes Spaniers, in denen die Sonne nicht unterging. Was hat Alexanders Wille ausgerichtet? Was schuf der Karls V.? Auch wenn wir die von ihrem Genie unabhängigen Ursachen nicht auf-

gahlen wollten, welche fo viele Scepter in den Sanden diefer großen Männer vereinigten und dem minderbegunftigten von Beiden verstatteten, deren mehre einfach nur aufzulesen als zu entreißen, so bestand doch das Wesentliche ihrer Rolle schließlich darin, daß sie nur die folgsamen Führer oder die im Stiche gelaffenen Gegner jener Maffen waren, die man ihrer Macht unterworfen wähnt. In einen Unftoß mit hineingezogen, den sie nicht gaben - so war ihr schönster Erfola der, daß sie sich ihm auschlossen: und als der lett= genannte der Beiden, in all seinem Ruhme, nun auch seinerseits den Strom lenken wollte, da schwoll dieser Strom, der ihn mit fortriß, gegen seine Berbote, wuchs gegen seine Drohungen, zertrümmerte alle seine Dämme, und weiter= brausend schmetterte er ihn in seinem Nichts, im nur zu tiefen Bewußtsein seiner Schwäche, dahin in die dufteren Rlofterhallen von San Dufte,

Die großen Männer halten sich nicht für allmächtig; nur zu leicht messen sie das, was sie thun, an dem, was fie thun möchten. Sie wissen wohl, fie, deren Wuchs das gemeine Maaß überragt, daß der ihrer Macht vergönnte Ginfluß auch in seiner gewaltigften Ausbehnung nie ben Umfang eines Continentes erreicht, daß fichs felbst in ihrem Balafte nicht lebt, wie sie es wünschten; daß ihr Dazwischentreten den Gang der Ereigniffe nur so aufhält oder beschlennigt, wie wenn ein Kind sich dem Bache entgegenwirft, den es doch nicht hindern kann, weiter zu fließen. Das Beste, was sich von ihnen berichten läßt, besteht nicht im Erfinden, sondern im Begreifen. Darin liegt die geschicht= liche Macht anch des unter den günstigsten Entwicklungsbedingungen wirkenden Menschen beschlossen. Sie bedeutet feine Ursache, ebensowenig ein Ziel, manchmal ist sie ein vorübergehendes Mittel; am Deftesten fann man fie nur als einen Schmuck betrachten. Aber wie fie nun einmal ift, muß man ihr dennoch das außerordentliche Verdienst

zuerkennen, daß sie jene allgemeine Sympathie auf den Weg der Menschheit lenkt, die das Bild rein unpersönlicher Entwicklungen nimmer erweckt haben würde. Die verschiedenen Schulen haben ihr einen allmächtigen Einsluß zugeschrieben, damit aber ihre thatsächliche Unfähigkeit gröblich verkannt. Und doch war sie dis heute die einzige Triebseder jenes mit Gründen nicht zu erklärenden Hanges, der die Menschen veraulaßt hat, die Religuien der Vergangenheit zu sammeln.

Wir haben soeben durchblicken lassen, daß die unmittelbare Grenze, vor der sie aufhört, durch den Widerstand des politischen Centrums, in dem sie sich bewegt, gebildet wird. Ein politisches Centrum, die Gesammtvereinigung menschlicher Willensäußerungen, hätte bemnach an fich felbst einen Willen: und unbestreitbar ift dem fo. Gin politisches Centrum, oder mit anderen Worten ein Volk, hat seine Leidenschaften und seinen Geift. Trot der Menge der Röpfe, die es bilden, besitzt es eine Mischindividualität, als das Ergebniß der Gemeinsamkeit aller Vorstellungen, aller Richtungen, aller Begriffe, die die Maffe ihm liefert. Bald gibt es diese im Durchschnitt, bald übertrieben wieder; bald spricht es wie die Minorität, bald reißt die Majorität es mit fort, oder aber auch eine frankhafte Eingebung, die von Niemandem erwartet worden, und zu der Niemand sich bekennt. Kurzum. ein Volk, als Ganzes genommen, ist in zahlreichen Functionen ein ebenso thatsächliches Wesen, als wenn man es zu einem einzigen Körper verdichtet fähe. Die Macht, über die es verfügt, ift stärker und hat größeren Rückhalt, ift aber qu= gleich doch weniger sicher und dauerhaft, weil sie mehr auf dem Inftinct als auf dem Willen beruht, mehr negativ als affirmativ und in jedem Falle weniger unmittelbar ift als die der einzelnen Individualitäten. Gin Bolf unterliegt der Gefahr, von einem Jahrhundert zum anderen zehn Mal und mehr feine Ziele zu wechseln, und das erklärt die Borgange scheinbaren Verfalles und scheinbarer Wiedergeburt.

Hente zeigt es sich dazu angethan, seine Nachbarn zu bessiegen, nach wenigen Jahren, von ihnen besiegt zu werden; heute liebt es seine Gesetze und ist ihnen gehorsam, dann wieder athmet es nur Aufruhr, um einige Stunden später der Knechtschaft zuzusteuern. Aber im Unbehagen, im Bersdruß oder im Unglück hören wir es unaushörlich seine Regierenden wegen dessen, was es erleidet, anklagen: ein augenscheinlicher Beweis, daß es die Empfindung einer organischen Schwäche hat, die in ihm selbst liegt und aus der Unvollkommenheit seiner Persönlichkeit hervorgeht.

Ein Volk bedarf immer eines Mannes, der seinen Willen begreift, zusammenfaßt, erklärt und dahin lenkt, wo seine Bestimmung liegt. Wenn dieser Mann sich irrt, leistet das Volk Widerstand und erhebt sich alsdann, um Dem zu solgen, der nicht irrt. Dies ist der augenscheinliche Beweis für die Nothwendigkeit eines beständigen Austausches zwischen dem Collectivwillen und dem Individualwillen. Soll ein positives Ergebniß zu Tage kommen, so müssen diese beiden Willensäußerungen sich vereinigen; getrennt sind sie unfruchtsbar. Daher kommt es, daß die Monarchie die einzige versnünstige Negierungssorm ist.

Aber man sieht ohne Schwierigkeit, daß Fürst und Bolf vereinigt immer nur Fähigkeiten oder Anlagen zur Geltung bringen, immer nur unheilvolle Einflüsse beschwören, welche einem ihnen Beiden fremden Gebiete entstammen. In sehr vielen Fällen, wo ein Führer den Weg sieht, den seine Lente einschlagen möchten, ist es nicht seine Schuld, wenn es diesen Leuten an den nöthigen Kräften sehlt um die unerläßliche Aufgabe zu ersüllen; und ebenso wiederum kann ein Bolk, eine Menge sich das Fassungsvermögen nicht geben, das sie nicht hat und doch haben müßte, um Katastrophen zu vermeiden, denen sie entgegeneilt, trotzem sie sie begreift, sie fürchtet, sie beseufzt.

Und doch — denken wir uns einmal ein Volk vom

schrecklichsten Unglück betroffen. Die Unvorsichtigkeit ober die Thorheit oder die Schwäche seiner Führer bringt, im Bunde mit seinen eigenen Mißgriffen, sein Verderben zum Ausbruch. Es verfällt dem Säbel eines Stärkeren, sein Land wird vom Feinde besetzt, anderen Staaten angegliedert. Seine Grenzen verschwinden und die Fehen seiner zerrifsenen Fahnen mehren den Triumph der siegreichen Banner des Feindes. Endet sein Geschick hier?

Nach den Geschichtschreibern dürften wir nicht zweiseln, daß die Frage zu bejahen sei. Jedes unterworsene Bolk zählt nicht mehr, und wenn es sich um entlegene und nur einigermaaßen dunkle Zeiträume handelt, so streicht sogar die Feder des Gelehrten es ohne Zaudern aus der Zahl der Lebenden und erklärt es für thatsächlich verschwunden.

Wenn wir aber mit gerechter Berachtung gegen einen fo oberflächlichen Schluß dem wirklichen Thatbestande nachforschen, so werden wir finden, daß ein politisch vernichtetes Bolf doch fortbesteht, ohne irgend eine andere Beränderung, als daß es einen neuen Namen träat: daß es feine eigene Urt, feinen Geift, feine Unlagen beibehält und in einer, feiner einstigen Natur entsprechenden Beise die Bevölkerungen. mit denen es vereinigt worden ift, beeinflußt. Nicht also die Form der staatlichen Berbindung gibt Massen ihr geistiges Leben, schafft ihnen einen Willen, verleiht ihrem Dasein Styl. Sie haben alles dieses, ohne eigene Grenzen zu besitzen. Diese Gaben erwachsen aus einem höchsten Antriebe, den fie aus einem über ihre eigene Sphare hinausragenden Be= biete empfangen. Hier erschließen sich jene unerforschten Regionen, wo der unvergleichlich erweiterte Horizont dem Blick nicht mehr nur den begrenzten Bezirk dieses oder jenes Königreiches, dieser oder jener Republiken, noch auch die unbedeutenden Schwankungen der Bevölkerungen, die sie bewohnen, darbietet, sondern alle Perspectiven der sie um= fassenden Gesellschaft mitsammt den aroßen Räderwerken und den mächtigen Triebfedern der fie beseelenden Civilisfation ausbreitet.

Die Entstehung, die Entwicklungen und das Verschwinden einer Gesellschaft und ihrer Civilisation bilden Erscheinungen, die den Beobachter weit über die Horizonte, welche die Hiftorifer ihn gewöhnlich schauen lassen, hinansverseken. tragen in ihren Urgründen feine Spur der menschlichen Leidenschaften noch auch des bestimmenden Eingreifens der Bölfer — Materiale, die zu vergänglich find, um in einem Werke von solcher Dauer Platz zu finden. Einzig die den verschiedenen Racen und ihren Verbindungen zugetheilten verschiedenen Formen ihres geistigen Wesens laffen sich darin erfennen. Und auch sie gewahren wir unr in ihren wesent= lichsten, der Gewalt des freien Willens am Meisten ent= zogenen, ursprünglichsten, gleichsam verdünntesten, mit einem Wort in denjenigen Bestandtheilen, die das Schicksal sich vor allen anderen vorbehalten hat, denjenigen, die der Mensch oder das Volk sich weder geben noch nehmen können und deren Gebrand, sie sich weder zu untersagen noch an= zubefehlen vermögen. So entwickeln sich über jeden, sei es vom Individuum, fei es von der Masse herrührenden vorübergehenden und willfürlichen Einfluß erhaben schöpferische Elemente, welche ihre Wirfungen mit einer durch Nichts 311 störenden Unabhängigkeit und Unbeeinflußbarkeit hervorbringen. Der freien, unbedingt freien Sphäre, in der fie fich verbinden und wirken, vermöchte die Laune des Menschen oder eines Volkes kein zufälliges Ergebniß entspringen zu laffen. Es ist ein beherrschender Kreis in der Welt der immateriellen Dinge, in welchem sich thätige Kräfte, belebende Elemente bewegen, in beständiger Berbindung mit dem Individuum, wie mit der Masse, deren beiderseitiges geistiges Wesen einige mit der Natur jener Kräfte gang übereinstimmende Theilchen enthält, und so dafür vorbereitet und in alle Ewigfeit darauf eingerichtet ist, einen Antrieb von ihnen zu empfangen.

Diese thätigen Kräfte, diese belebenden Elemente, oder wenn man sie unter einer concreten Vorstellung saffen will, diese Seele, die bis jeht unbemerkt und ungenannt geblieben ist, muß den kosmischen Kräften ersten Ranges eingereiht werden. Sie spielt in der Welt des Unberührbaren eine ähnliche Rolle wie Elektricität und Magnetismus auf anderen Gebieten der Schöpfung, und, wie diese beiden Naturkräfte, läßt sie sich wohl nach ihren Functionen oder, genauer gesagt, nach einigen ihrer Functionen feststellen, nicht aber an sich, nach ihrer eigentlichen abstracten Natur, in ihrer Ges

sammtheit, erfassen, befchreiben und würdigen.

Nichts beweist, daß sie eine Ausströnung des Menschen und der politischen Körper ift. Sie lebt scheinbar von ihnen, ficher für fie. Das Maaß der Lebensfraft und Gefundheit der Civilisationen ist auch das Maaß ihrer Lebensfraft und Gefundheit: wenn man aber bemerkt, daß fie gerade in der Beit, wo die Civilifationen sich verdunkeln, oft bei gewiffen Individuen und Bölfern ihren höchsten Grad von Ausdehnung und Kraft erreicht, so wird man geneigt fein, daraus den Schluß zu ziehen, daß sie einer einzuathmenden Atmosphäre verglichen werden fann, die im Blan der Schöpfung nur fo lange einen Dafeinszweck hat, als ber Gesellschaft, die fie umschließt und beseelt, Leben beschieden ift: daß sie ihr im Grunde ebensowohl fremd wie außerhalb ihrer gelegen ift, und daß ihre Verdünnung den Tod dieser Gefellschaft herbeiführt trok des Vorrathes an Luft, den diese vielleicht noch besitzen mochte, deffen Quelle aber versiegt ift.

Die wahrzunehmenden Offenbarungen dieser großen Seele gehen von der doppelten Grundlage aus, die ich an anderer Stelle männlich und weiblich genannt habe. (Man wird sich übrigens erinnern, daß ich bei der Wahl dieser Bezeichnungen nur ein subjectives Verhalten einerseits und eine objective Anlage anderseits vor Augen gehabt habe,

ohne daß dabei irgend eine Vorstellung von einem Nebersgewicht einer dieser Quellen über die andere mit ins Spiel käme.) Sie verbreitet sich von dort in zwei Strömen von verschiedenen Eigenschaften bis in die winzigsten Bruchtheile, in die letzten Moleküle der socialen Masse, die ihr unaufshörlicher Kreislauf leukt; abwechselnd streben diese jenen beiden Polen bald zu, bald entfernen sie sich von ihnen.

Da das Dasein einer Gesellschaft in erster Linie eine Wirkung ist, die hervorzurufen oder zu hindern nicht in der Macht des Menschen liegt, so bringt es auch für ihn keinerlei Folgen mit sich, für die er verantwortlich wäre. trägt also keine moralische Betrachtung. Gine Gesellschaft ist an sich selbst weder tugendhaft noch lasterhaft; sie ist weder weise noch thöricht; sie ist. Nicht aus dem Einflusse eines Menschen, nicht aus dem bestimmenden Gingreifen eines Volkes entwickelt sich das Ereigniß, das sie begründet. Das Medium, durch das sie hindurchgeht, um zum wirklichen Dasein zu gelangen, muß reich an den nöthigen Racenbestandtheilen sein, ganz wie gewisse Körper, um abermals einen Bergleich anzuwenden, der sich dem Geiste unaufhörlich darbietet, die elektrische Kraft leicht und reichlich in sich ausnehmen und geeignet sind, sie zu verbreiten, während andere Mühe haben, sich davon durchdringen zu laffen und noch mehr Mühe, sie um sich her auszustrahlen. Nicht der Wille eines Monarchen oder seiner Unterthanen verändert das Wesen einer Gesellschaft, wohl aber, fraft der gleichen Geseke, eine spätere Racenmischung. Rurz, eine Gesellschaft umschließt ihre Völker wie der Himmel die Erde, und dieser Himmel, den die Ausdünstungen der Sümpfe und die Flammenstrahlen des Bulfanes nicht erreichen, ist in seiner Beiterkeit wiederum das vollkommene Abbild der Gesellschaften: was diese bergen, fann sie mit seinen Zuckungen nicht berühren, während sie es unwiderstehlich, wiewohl unmerklich, allen ihren Ginfluffen gefügig machen.

Sie erlegen den Bölkern ihre Lebensweise auf. Sie schließen sie in Grenzen ein, aus denen herauszutreten diese blinden Sclaven nicht einmal eine Anwandlung verspüren, wozu sie übrigens auch nicht die Macht besitzen würden. Sie schreiben ihnen die Grundgedanken ihrer Gesetze vor, sie geben ihnen ihre Willensregungen ein, gebieten ihrem Lieben, schüren ihren Haß, lenken ihre Berachtung. Immer dem Einflusse durch dieses unterworsen, schaffen sie den Ruhm der Länder durch dieses unmittelbar wirkende Mittel; auf demselben Wege legen sie den Keim zu den nationalen Unglücken, dann reißen sie zur bestimmten Stunde Sieger und Besiegte mit sich fort an den gleichen Abhang, und einzig ein nener Vorgang im Racenleben kann sie selbst daran hindern, sich diesen ins Ungewisse fort hinabzubewegen.

Wenn sie die Glieder der Völker mit solcher Energie sesthalten, so lenken sie nicht minder die Individuen. Indem sie ihnen — und zwar ohne allen Vorbehalt, dieser Punkt ist von der höchsten Wichtigkeit — die Verdienste einer Sittlichkeit lassen, deren Formen sie gleichwohl regeln, bearbeiten sie doch, bilden sie gewissermaaßen, ihre Hirne im Augenblicke der Geburt, und indem sie ihnen gewisse Wege bezeichnen, verschließen sie ihnen die anderen, deren

Ausgänge sie nicht einmal gewahren lassen.

So ist es unerläßlich, ehe man die Geschichte eines bestimmten Landes schreibt und die Räthsel, an denen eine solche Aufgabe reich ist, deuten will, die Quellen und die Natur der Gesellschaft, von der dieses Land nur einen Theil bildet, zu untersuchen, zu ergründen, genau zu kennen. Man muß die Elemente, aus denen sie sich zusammensetzt, die Beränderungen, die sie erlitten hat, die Ursachen dieser Beränderungen, endlich den Racenzustand studiren, der durch die Reihe der bei ihr möglich gewordenen Mischungen erreicht worden ist.

So wird man auf einem festen Boden Fuß fassen,

der die Wurzeln des Gegenstandes in sich birgt. Man mird diese von felber treiben. Frucht bringen und Samen tragen sehen. Da die Racenverbindungen nie in gleichen Dosen über alle im Bereich einer Gesellschaft inbegriffenen Bunfte der Erde verbreitet sind, so wird es angezeigt sein. seine Untersuchungen desto mehr ins Einzelne dringen zu laffen und ihre Ergebniffe desto strenger zu controliren, je mehr man sich seinem Ziele nähert. Hier ist jederlei Unstrengung des Geiftes, jederlei Beihilfe des Gedachtnisses, jederlei mißtrauischer Scharffinn des Urtheils vonnöthen. Mühe über Mühe, Nichts ift zu viel. Es gilt der Geschichte den Eintritt in die Familie der Naturwissenschaften zu erwirken, ihr die ganze Genauigkeit dieser Rlaffe von Rennt= nissen zu verseihen, indem man sie nur auf Thatsachen aus allen Vorstellungsfreisen, die foldbe zu liefern vermögen, ftütt, endlich sie der intereffirten Gerichtsbarkeit, deren Willfür ihr die politischen Bartheien bis auf den heutigen Tag auferlegen, zu entziehen.

Die Muse der Vergangenheit von unsicheren und frummen Pfaden abbringen, um ihren Wagen auf eine breite und gerade, im Borans erkundete und in bekannte Stationen abgetheilte Straße zu leufen, heißt der Majestät ihrer Saltung Nichts nehmen und dem Gewicht ihres Rathes viel hingufügen. Gewiß wird sie nicht mehr mit kindischem Geseufze Dareios anklagen, daß er den Untergang Usiens, oder Berseus, daß er die Demnthigung Griechenlands verschuldet habe. aber ebensowenig bei anderen Katastrophen die Wirkungen des Genies der Gracchen oder die rednerische Allgewalt der Girondisten unfinnig feiern. Sie wird sich solche Kleinlichfeiten abthun und es laut aufprechen, daß die unversöhnlichen Urfachen solcher Ereignisse gar hoch über die Betheiligung der Menschen erhaben sind und mit der Polemik der Partheien Nichts gemein haben. Sie wird fagen, welches Zusammen= wirken unüberwindlicher Motive sie hervorruft, ohne daß irgend Jemand um ihretwillen einen Tadel zu erhalten oder ein Lob zu beanspruchen hätte. Sie wird das, was die Wissenschaft einsach nur feststellen kann, von dem untersscheiden, was die Gerechtigkeit in ihr Gebiet ziehen muß.

Bon deren ftolgem Throne fallen alsdann Urtheile. gegen die es keine Berufung gibt, und heilfame Lehren für die auten Gewiffen. Mag man nun diese und jene Ent= wicklung einer Nationalität lieben oder verdammen, jene Urtheile werden zwar den etwaigen Antheil des Menschen daran auf die Berschiebung einiger Daten, auf die Reizung oder Linderung unvermeidlicher Wunden beschränken, gleichwohl den freien Willen eines Jeden für den Werth aller seiner Handlungen streng verantwortlich machen. den Bösen keine solche nichtige Entschuldigungen, solche fünstlich geschaffene Nothwendigkeiten mehr, mit denen man hentzutage nur allzuwirkliche Verbrechen adeln will. Keine Inade mehr für Graufamkeiten; angebliche Dienfte machen diese nicht unschuldig. Die Geschichte wird alle Masten herabreißen, die die sophistischen Theorieen geliefert haben; fie wird sich zur Brandmarkung der Schuldigen mit den Bannflüchen der Religion waffnen. Der Rebell ist dann vor ihrem Richterstuhle nur ein unruhiger, gefährlicher Ehr= geiziger; Timoleon nur ein Mörder; Robespierre ein schmutiger Verbrecher.

Um den Geschichtsbüchern der Menschheit diesen Odem, diesen Charakter, diese ungewohnte Bedeutung zu verleihen, ift es an der Zeit, die Beise ihrer Absasslung zu ändern, indem man muthig in die Gänge der Wahrheit eindringt, die so viele mühevolle Anstrengungen uns soeben erschlossen haben. Kein schlechtbegründetes Mißtrauen würde hier ein Zaudern rechtsertigen.

Die ersten Rechner, welche die Algebra dunkel erkannten, legten dieser, erschreckt durch die Tiesen, zu denen sie ihnen die Zugänge erschloß, übernatürliche Eigenschaften bei und

machten aus der strengsten aller Wissenschaften die Hulle der unsinnigsten Phantasieen. Diese Firngespinste machten den besonnenen Geistern die Mathematik einige Zeit versächtig; dann aber durchbrach das ernstliche Studium die Schale und gewann die Frucht.

Die ersten Natursorscher, welche die sossilen Gebeine und die auf den Bergesgipfeln gestrandeten Seetrümmer ents deckten, ließen es an den haarsträubendsten Redereien hiersübernicht sehlen. Ihre Nachsolger wiesen diese Phantastereien, in denen sie sich ergingen, zurück und haben aus der Geologie die Urquelle sür die Erklärung der drei Reiche gemacht. Wir dürsen ihre Behauptungen nicht niehr in Zweisel ziehen. Mit der Völkerkunde ist es ebenso wie mit der Algebra und der Wissenschaft der Euwier und Beaumont. Von den Einen zur Mitschuld an den unsinnigsten philanthropischen Grillen herabgewürdigt, wird sie von den Anderen verworsen, die da ungerechterweise dieselbe Berachtung, wie für den Marktsschreier und seine schlechte Waare, auch sür das köstliche Gewürz, das er mißbraucht, bereit halten.

Freilich ist die Völkerkunde noch jung. Indessen ist sie doch über das Alter des ersten Stammelns hinaus. Sie ist sortgeschritten genug, um über eine ausreichende Anzahl gründlicher Beweise zu versügen, auf die man in aller Sichersheit bauen kann. Jeder Tag bringt ihr reichere Beisteuer. Unter den verschiedenen Zweigen des Wissens, die sich einsander überdieten, um sie mit solcher zu versorgen, ist der Wetteiser so fruchtbar, daß es ihr kaum möglich ist, die Entdeckungen mit derselben Schnelligkeit zu sammeln und zu classissieren, mit der sie sich häusen. Wollte der Himmel, daß ihre Fortschritte nur noch durch diese Art Himdernisse gehemmt würden! Aber sie trifft auf schlimmere. Man läßt sich noch nicht dazu herbei, ihre wahre Natur klar zu würsdigen, und behandelt sie darum nicht regelrecht nach den einzig für sie passenden Methoden.

Es heißt sie mit Unfruchtbarkeit schlagen, wenn man fie mit Vorliebe auf eine vereinzelte Wiffenschaft, d. h. vorwiegend auf die Anatomie, ftütt. Gang gewiß ift ihr dieses Gebiet erschlossen: damit aber die Materialien, die sie ihm entnimmt, den nöthigen Grad von Glaubwürdigkeit gewinnen und ihren besonderen Charafter annehmen, ift es fast immer unerläßlich, daß sie sie einer Controle durch anderswoher stammende Zeugnisse unterzieht, und daß die vergleichende Sprachwissenschaft, die Archäologie, die Numismatik, die Ueberlieferung oder die geschriebene Geschichte ihren Werth un= mittelbar oder auf inductivem Wege, a priori oder a posteriori verbürgen. Zweitens aber kann eine Thatsache nicht aus einer Wiffenschaft in eine andere übergeben, ohne sich in einem neuen Lichte zu zeigen, deffen Natur es abermals festzustellen gilt, ehe man berechtigt ift, sich auf jene zu stüken: somit kann die Völkerkunde als unbestreitbar ihrem Gebiete gewonnen nur diejenigen anatomischen oder sonstigen Urkunden betrachten, welche diese lettere Probe bestanden haben, die fie allein leiten kann und für die fie allein die Kriterien besitzt. Da sie sich nicht nur mit der Materie beschäftigt, sondern zugleich die Offenbarungen allergeiftigfter Art überschaut, so darf man sie nicht auch nur einen Augenblick auf eine ihr fremde, und zumal auf die ausschließlich finnliche Sphäre einschränken, ohne fie in die Frre und zu Lücken zu führen, die auszufüllen auch den verwegensten und ftolzeften Sypothefen nie gelingen wird. In Wirklich= keit ist sie nichts Anderes als die eigentliche Wurzel und das Lebenselement der Geschichte. Nur fünstlich, willfürlich und zum großen Nachtheil dieser letzteren bringt man es fertig fie davon zu trennen. Halten wir fie also hoch auf allen den Gebieten zumal, wo die Geschichte das Recht hat ihren Zehnten zu erheben.

Bringen wir sie auch nicht zu sehr von den auf die Erfahrung begründeten Arbeiten ab, indem wir ihr Fragen

ftellen, bei denen es nicht sonderlich gewiß ift, ob der Geist des Menschen die Macht besitt, ihr Dunkel zu durchdringen. Ru ihnen gehört das Problem der Einheit oder Bielheit der Urtypen. Diese Untersuchung hat bis jest Denen, die fich darein versenkt haben, wenig Befriedigung verschafft. Es fehlt ihr dermaaken an den Borbedingungen einer Lösung. daß fie vielmehr dazu bestimmt scheint den Beift zu ergöten, als das Urtheil aufzuklären, und sie kann kaum als wissenschaftlich betrachtet werden. Ehe man sich mit ihr in Phantasieen ohne Ende verliert, sollte man sie lieber bis auf Beiteres bei allen ernstlichen Arbeiten bei Seite laffen oder ihr wenigstens nur einen fehr untergeordneten Rang babei einräumen. Es gilt nur, den Bunft, bis zu welchem die Varietäten organisch sind, und die Maaße der sie trennenden Linie festzustellen. Wenn irgend welche Urfachen die verschiedenen Typen zur Wiederverschmelzung führen können, wenn 3. B. durch Veränderung der Nahrung und des Klimas ein Beißer zum Neger, und ein Neger zum Mongolen werden kann, so muß die Gesammtgattung, und wäre sie von mehreren Millionen völlig verschiedener Bater entsprossen. ohne Zaudern für unitarisch erklärt werden, sie hat dann den hauptfächlichsten und recht eigentlich praktischen Zug der Einheit.

Wenn dagegen die Barietäten in ihrem gegenwärtigen Zustand sestgebannt sind, so daß sie nicht fähig sind, ihre unterscheidenden Merkmale anders als durch außerhalb ihrer Sphäre eingegangene Berbindungen zu verlieren, und wenn kein äußerer oder innerer Einfluß im Stande ist, sie in ihren wesentlichen Bestandtheilen umzugestalten; kurz, wenn sie — und dies ist nicht zweiselhaft — ihre leiblichen und geistigen Eigenthümlichkeiten dauernd besitzen, so machen wir nun auch kurzer Hand dem nichtigen Gerede ein Ende und sprechen es als Ergebniß, als strenge, einzig ersprießliche Schlußfolgerung auß: wären sie auch von einem einzigen Paare

geboren, die menschlichen Barietäten leben, auf ewig geschieden, unter dem Gesetze der Mehrheit der Typen, ihre Ureinheit kann auf ihre Geschicke nicht die allerleiseste Einwirkung ausüben, und übt sie nicht aus. So muß man, um die gebieterischen Ansorderungen einer in ihr Mannesalter gelangten Wissenschaft in würdiger Beise zu befriedigen, sich zu bescheiden wissen und seine Untersuchungen erreichbaren Zielen zuwenden, auf das Uedrige aber verzichten.

Und nun wollen wir, aus dem Mittelpunkte des eigensten Gebietes der ächten Geschichte heraus, der ernsten, nicht phantastischen, der aus Thatsachen, und nicht aus Illusionen oder Ansichten gewirkten Geschichte, zum letzen Male in großer Massengruppirung prüsen, nicht was wir möglicherweise zu sein wähnen, sondern was kraft sicheren Wissens unser Auge schaut, unser Ohr hört, unsere Hände greifen.

In einer gänzlich entlegenen Urzeit des Lebens der Gesammtgattung, einer Zeit, die über die Berichte auch der ältesten Geschichtsbücher hinausfällt, entdecken wir, wenn wir uns in der Phantasie auf die Hochebenen des Altai versehen, drei ungeheure, sich fortbewegende, alle drei aus verschiedenen Schattirungen zusammengesetzte Bölkerhausen, gebildet in den sich westlich um das Gebirge ausdehnenden Ländern aus der weißen Race, im Nordosten aus den von Amerika anlangenden gelben Horden, im Süden aus den schwarzen Stämmen, die ihren Hauptheerd in den sernen Gegenden Afrikas haben. Die weiße Barietät, vielleicht weniger zahlreich als ihre beiden Schwestern, im Uedrigen aber mit einer streitbaren Thatkrast begabt, die sie gegen sich selbst kehrt und die sie schwächt, leuchtet durch Borzüge jeder Art hervor.

Durch die verzweifelten, sich häufenden Anstürme der Zwerge gedrängt, geräth diese Edelrace ins Wanken, übersschreitet ihre Grenzen nach Süden zu, die Stämme ihrer Vorhut gerathen in schwärzliche Massen hinein, zerschellen

dort in Trümmer und beginnen mit den sich um sie ber bewegenden Elementen Vermischungen einzugehen. Diese Elemente sind roh, widerwärtig, nichtig: aber der Geschmeidigkeit desjenigen, das sich ihnen nähert, gelingt es, fie mitzuerfassen. Es theilt ihnen überall, wo es sie erreicht, Etwas von seinen Vorzügen mit oder beranbt sie zum Mindesten eines Theiles ihrer Fehler; vor Allem verleibt es ihnen die nene Fähigkeit gleichsam zu gerinnen, und bald verbreitet sich anstatt einer Reihe von Familien pon roben und feindlichen Stämmen, die sich den Boden streitig machten, ohne irgend einen Gewinn daraus zu ziehen. eine Mischrace von den baftrischen Landen über Gedrosien, den persischen und arabischen Meerbusen, weit über die unbischen Seeen hinaus, dringt nach Centralafrika zu bis in unbefannte Breitengrade, dann an der Nordfüste entlang bis jenseits der Syrten, läßt Kalpe hinter sich, und in diesem ganzen Bereich verliert die schwärzliche Barietät, verschieden beeinflußt, hier völlig aufgesaugt, dort ihrerseits aufsaugend, por Allem aber das weiße Blut bis ins Unendliche ändernd und von ihm verändert, ihre Reinheit und einige Rüge ihres ursprünglichen Charafters. Daber gewisse sociale Unlagen, die sich hentzutage in den entlegensten Theilen der afrifanischen Welt kundgeben: es sind nur die fernen Nachwirkungen einer alten Verbindung mit der weißen Race. Dieje Anlagen find schwach, unzusammenhängend, unbestimmt, wie das Band selbst f. z. s. unmerklich geworden ift.

Während dieses ersten Eindringens, während diese ersten Generationen von Mulatten sich nach Afrika zu entwickelten, vollzog sich ein ähnlicher Proceß über die indische Halbinsel hin und wurde jenseits des Ganges, und vollends des Brahmaputra, noch verwickelter, indem er von den schwarzen Völkersichaften auf die gelben Porden übersprang, die bereits, mehr oder minder rein, bis in diese Gegenden gelangt waren. In der That hatten sich die Finnen an den Gestaden des

chinesischen Meeres vermehrt, ehe sie noch irgend eine ernstliche Ortsveranderung der weißen Bolfer im Inneren des Erd= theils hatten verursachen können. Leichter war es ihnen geworden, die andere niedere Race zu umklammern und zu durchdringen. Sie hatten sich mit ihr vermischt, soviel sie gekonnt hatten. Die malanische Varietät begann damals aus dieser Verbindung, die sich weder ohne Mühe noch ohne Gewaltsamkeit vollzog, hervorzugehen. Die ersten Misch= sprößlinge bewohnten zunächst die Provinzen des Centrums des himmlischen Reiches. Mit der Zeit bildeten sich solche immer weiter und weiter in gang Oftasien, auf den japanischen Inseln, in den Archipelen des indischen Oceans; sie reichten bis an Oftafrika, bedeckten alle Infeln Polynesiens und fehrten, auf diefe Beife im Norden wie im Guben, auf den Rurilen wie auf der Ofterinsel, den Ländern Amerikas gegenüberversett, von ungefähr, in kleinen, wenig zahlreichen Schaaren und an den verschiedensten Bunkten anlandend, in jene fast verlassenen Gegenden zurück, in welchen nur noch dünngefäte Nachkommen einiger von der Nachhut der gelben Maffen abgetrennten Nachzügler wohnten - jener selben gelben Massen, denen diese Malagen, als Mischrace, zum Theil ihre Entstehung, ihr leibliches Aussehen und ihre geistigen Unlagen verdankten.

Nach Westen, in alle Weiten gegen Europa zu, gab es keine schwärzlichen Völker, wohl aber die gewaltsamste, unvermeidlichste Berührung zwischen Finnen und Weißen. Während Letztere im Süden als glückliche Flüchtlinge Alles zwangen, sich vor ihrer Herrschaft zu beugen, und sich als Herren mit den eingeborenen Völkern vermischten, begannen sie hingegen im Norden die Verbindung als Unterdrückte. Es ist zweiselhaft, ob die Neger, hätten sie die Wahl gehabt, sich sonderlich nach leiblicher Vermischung mit ihnen gesehnt haben würden, nicht aber, daß die Gelben heftig darnach verlangten. Dem unmittelbaren Einsluß des Eins

dringens der Finnen ausgesetzt, wurden die Kelten, und zusmal die von ihnen nur schwer zu unterscheidenden Slaven, stürmisch angegriffen, vergewaltigt und sodann gezwungen, durch allmähliche Ortsveränderungen ihre Wohnsite nach Europa zu verlegen. So begannen sie wohl oder übel sich frühzeitig mit den aus Amerika gekommenen kleinen Menschen zu verbinden; und als ihre ferneren Wanderungen sie in den verschiedenen Ländern der westlichen Welt auf neue Niederslassungen dieser selben Creaturen stoßen ließen, hatten sie um so weniger Gründe, gegen den Bund mit ihnen einen Widerwillen zu empfinden.

Wäre die gesammte weiße Race aus ihren ursprünglichen Sigen in Centralasien vertrieben worden, so hätte die große Masse der gelben Völker einfach nur in den laffenen Gebieten an ihre Stelle zu treten brauchen. Finne hatte fein Wigwam aus Gezweig auf den Ruinen ber alten Denkmäler aufgerichtet, fich feiner Urt gemäß da= selbst fest eingenistet, wäre erstarrt und eingeschlafen, und Die Welt hätte von seinen trägen Massen nicht weiter reben hören. Aber die weiße Race hatte ihr Urvaterland nicht in Masse verlassen. Unter dem fürchterlichen Ansturm der finnischen Schaaren zusammengebrochen, hatte fie allerdings den Kern ihrer Bölker nach verschiedenen Richtungen von dannen geschafft; aber eine ziemliche Anzahl derselben war doch geblieben, und diese vereinigten sich mit der Zeit mit mehreren, ja mit der Mehrzahl der gelben Stämme, ver= liehen ihnen eine Lebendigkeit, Intelligenz und Leibesfraft, einen Grad von socialen Anlagen, der ihrem angeborenen Wesen völlig fremd war, und setzten sie dadurch in den Stand, die Ueberfülle ihrer Racenbestände selbst gegen ziemlich starke Gegenwehr ins Unendliche fort über die umliegenden Lande zu ergießen.

Unter diesen allgemeinen Umgestaltungen, die die reinen Racen insgesammt betrasen, verschwindet — ein nothwendiges

Ergebniß dieser Vermischungen! — die alte Cultur der weißen Familie, und vier Mischcivilisationen ersetzen sie, die afsprische, die indische, die aegyptische, die chinesische; eine fünste, die griechische, schickt sich an, kurz darauf in die Welt zu treten, und man ist bereits zu der Behauptung berechtigt, daß alle in Zukunst die Massen der Gesellschaften beherrschenzen Grundgedanken gefunden sind, denn die späteren Gesellschaften haben, ohne ihnen irgend Etwas hinzuzusügen, immer nur neue Combinationen derselben geboten.

Die augenscheinlichste Wirkung dieser Civilisationen, ihr hervorragendstes, positivstes Ergebniß beruht in nichts Ansberem, als darin, daß sie, ohne jemals nachzulassen, das Werk der Racenverquickung fortgeführt haben. Je mehr sie sich ausbreiten, desto mehr fassen sie bis dahin einzelnstehende Bölker, Stämme und Familien zusammen, und wenn es ihnen auch nie möglich wird, sie sämmtlich den Formen und Gedanken, von denen sie selbst leben, anzupassen, so gelingt es ihnen doch, sie des Gepräges einer eigenen Individualität zu berauben.

In der Periode, die man ein zweites Weltalter nennen könnte, der Periode der Mischungen, gelangen die Afsyrer dis an die Grenzen Thraciens hinauf, bevölkern die Inseln des Archipels, siedeln sich in Unteraegypten an, besestigen sich in Arabien und dringen allmählich in Nubien ein. Die Aegypter breiten sich in Centralafrika aus, schieden ihre Niederlassungen im Siden und Westen vor, verzweigen sich nach Hedschas, nach der Haldinsel des Sinai. Die Hindu machen den arabischen Himjariten den Boden streitig, landen in Ceylon, colonisiren Java und Bali und vermischen sich fort und fort mit den Malayen jenseits des Ganges. Die Chinesen gehen mit den Bölkern Koreas und Japans Berbindungen ein; sie reichen bis an die Philippinen, während die in ganz Polynesien sich bilbenden, von den Civilisationen, die sie erblicken, schwach beeinslußten

schwarz-gelben Mischlinge das Wenige, das sie von jenen begreisen können, von Madagaskar bis nach Amerika in Umlauf bringen.

Die in das Abendland verwiesenen Völker ihrerseits, die Weißen Europas, die Iberer, Rasener, Thraker, Illyrier, Kelten und Slaven sind bereits von Verbindungen mit den Finnen berührt worden. Sie sind fortgesetzt damit beschäftigt, sich die um ihre Niederlassungen ausgebreiteten gelben Stämme zu assimiliren; dann kreuzen sie sich wiedernm unter einander, und außerdem mit den Hellenen — semitisirten Mischlingen, die von allen Seiten nach ihren Küsten herbeiströmen.

Also Mischung, Mischung überall, Mischung immersdar: das ist das offenkundigste, sicherste, danerhafteste Werk der großen Gesellschaften und der gewaltigen Civilissationen, das, das sie ganz gewiß überlebt; und se mehr die ersteren an territorialem Umfang und die letzteren an Eroberungsgeist besitzen, desto weiter hinaus erfassen die Völkerwogen, die sie aufrühren, andere ursprünglich fremde Wogen, wodurch dann die Art der einen wie der anderen verdorben wird.

Damit aber diese allgemeine große Verschmelzungssbewegung auch die letzten Racen des Erdballs mit ergreise und nicht eine einzige unberührt lasse, genügt es nicht, daß ein civilisatorisches Centrum alle die ihm zu Gebote stehende Energie entsalte; es müssen anch in den verschiedenen Gebieten der Welt jene Werkstätten des Völkerslebens derart eingerichtet sein, daß sie an Ort und Stelle wirken, sonst würde das Gesammtwerk nothgedrungen uns vollstäudig bleiben. Die negative Kraft der Entserungen würde den Ausdehnungstrieb der lebendigsten Gruppen lähmen. China und Europa üben nur eine schwache Einswirkung aus einander aus, wiewohl die slavische Welt ihnen als Vermittler dient. Indien hat Afrika, Assprien den

Norden Asiens nie stark beeinflußt; und im Falle die Gesellschaften für immer dieselben Brennpunkte behalten hätten, hätte Europa nie unmittelbar und genügend von dem Strudel erfaßt und gar völlig mit hineingezogen werden können. Es wurde dies, weil die Elemente, die eine dem oben bezeichneten Gesammtproceß dienliche Civilisation ins Leben zu rufen geeignet waren, sich im Boraus auf seinem Boden ausgebreitet hatten. In der keltischen und der slavischen Race besaß es in der That seit den ältesten Zeiten zwei Ströme der Verquickung, die es ihm ermöglichten, im gebotenen Augenblicke in das große Ganze einzutreten.

Unter ihrem Einflusse hatte es das Blut der Gelben wie die Reinheit der Weißen verschwinden und völlig verfinken feben. Unter Bermittlung ber ftark femitifirten Bellenen, und sodann mit Gulfe der römischen Colonisationen gewann es allmählich die Möglichkeit, seine Maffen mit benen der seinen Gestaden nächstgelegenen Gebiete Ufiens zu verbinden. Lettere ihrerseits erfuhren wiederum die Rückwirfung dieser Entwicklung; denn während die Gruppen Europas in Spanien, Subfrankreich, Italien, Illyrien eine orientalische Farbenschattirung bekamen, nahmen die des Orients und Afrikas in der Propontis, in Anatolien, Arabien und Meanpten Etwas vom römischen Abendlande an. Nachdem diese Unnäherung vollzogen, hatte die Arbeit der Slaven und der Relten, im Berein mit den hellenischen Einflüffen, alle ihre Wirkungen gezeitigt; sie konnte nicht weiter mehr gehen; es gab für sie keine Möglichkeit mehr neue geographische Grenzen zu überschreiten; die Civilisation Roms - die sechste in der zeitlichen Reihenfolge -, welche die Bereinigung der Racenelemente der abendländischen Welt zum Daseinszwecke hatte, besaß nach dem dritten Sahrhundert unserer Zeitrechnung nicht die Kraft, irgend Etwas allein hervorzubringen.

Um fernerhin den Umfreis, in welchem bereits so

viele Massen sich vereinigten, noch zu erweitern, bedurfte es des Dazwischentretens einer Racentriebkraft von außersordentlicher Gewalt, einer Triebkraft, die aus einer neuen Berbindung der besten menschlichen Barietät mit den bereits civilisirten Racen erwachsen war. Mit einem Wort, es bedurfte einer Durchtränkung des für die Einwirkung auf die übrige Welt bestgelegenen Gesellschaftscentrums mit Ariern, soust hätten die noch über die Erde verbreiteten sporadischen Existenzen aller Grade ins Blane hinein ihre Bahn fortgesetzt, ohne mehr in ein Fahrwasser der Versquickung zu gerathen.

Die Germanen erschienen innerhalb der römischen Gefellschaft. Bu gleicher Zeit besetzen sie den äußersten Nordwesten Europas, der allmählich der Angelpunkt ihrer Unternehmungen wurde. Fortwährende Kreuzungen mit den Relten und Slaven, mit den feltisch-römischen Bölkern, vermehrten die Ausdehnungsfraft der Neuankömmlinge, ohne ihren natürlichen Trieb zur Initiative zu schnell herabzu-Die moderne Gesellschaft trat ins Leben; sie machte fich auf der Stelle daran, das Aggregativwerk ihrer Vorgängerinnen auf allen Seiten zu vervollkommnen und weiter fortzuführen. Wir haben sie fast in unseren Tagen Umerika entdecken, sich dort mit den Eingeboreneuracen vermischen oder sie der Bernichtung zutreiben sehen; wir sehen sie durch den Anstoß, den sie Rugland gibt, den Rückstrom der Slaven zu den äußersten Stämmen Central= asiens bewirken, sehen sie unter Hindu und Chinesen sich niederlassen, an die Pforten Japans flopfen, im ganzen Umfreise der afrikanischen Rüsten mit den Gingeborenen dieses gewaltigen Continentes Berbindungen eingehen, furzum, die Elemente des Racenchaos, deren Berwendung fie jest leitet, in unbeschreiblichen Dimensionen auf ihren eigenen Gebieten vermehren und auf dem gesammten Erdball perbreiten.

Die germanische Race war mit der ganzen Energie der arischen Varietät ausgestattet. Sie mußte es sein, um die Rolle, zu der sie berufen war, durchführen zu können. Nach ihr hatte die weiße Familie nichts Mächtiges und Lebendiges niehr berzugeben: Alles in ihrem Schooke war so ziemlich gleich befleckt, verbraucht, verdorben. war unbedingt nöthig, daß die zulett auf den Blan ent= fandten Arbeiter nichts Allzuschweres mehr zu beendigen ließen; denn außer ihnen war Niemand mehr da, der im Stande gewesen ware, dies zu übernehmen. Sie ließen es sich gesaat sein. Sie vollendeten die Entdeckung des Erdballs; fie bemächtigten sich seiner auf wissenschaftlichem Wege, ehe sie ihre Mischlinge darüber ausbreiteten; sie umsegelten ihn in allen Richtungen. Rein verborgener Winkel entging ihnen, und jett, wo nur noch die letten Tropfen des arischen Blutes unter die verschiedenen, von allen Seiten zugänglich gewordenen Bölkerstämme sich zu ergießen brauchen, wird die Zeit dieser Arbeit, die von felbst ihren Fortgang nehmen wird und zu ihrer Bollendung nicht noch des Singutretens eines neuen Unstoßes bedarf, genügend nachhelfen.

Angesichts dieser Thatsache können wir uns erklären, nicht nur warum sich keine reinen Arier mehr sinden, sons dern warum ihr Borkommen überslüssig sein würde. Da ihr Beruf im Allgemeinen der war, die Annäherung und Berschmelzung der Typen durch gegenseitige Vereinigung derselben allen Entfernungen zum Trot herbeizusühren, so bleibt ihnen hinsort Nichts mehr zu thun, nachdem diese Berschmelzung in der Hauptsache vollzogen ist und für die Nebendinge alle Anstalten getroffen sind. So offenbart uns denn das Dasein der schönsten menschlichen Barietät, der gesammeten weißen Race, der herrlichen in beiden angessammelten Anlagen, offenbaren uns Schöpfung, Entwickslung und Tod der Gesellschaften und ihrer Civilisationen,

— das erstannliche Resultat des Spieles jener Anlagen —, einen Hauptpunkt, der gleichsam der Höhenpunkt, der Gipfel, das lette Ziel der Geschichte ift: jenes alles entsteht, um die Barietäten einander zu nähern, entwickelt sich, alänzt, bereichert sich, um ihre Verschmelzung zu beschleunigen, und ftirbt, wenn das leitende Racenelement sich völlig in den heterogenen Elementen, die es zu sich herüberzieht, aufgelöst hat, und wenn somit seine Aufgabe an der betreffenden Stelle hinlänglich gethan ift. Budem ift das über die Oberfläche der Erde zerstreute weiße, und zumal das arische Element daselbst berartig auseinander gezogen, daß die Befellschaften und die Civilisationen, die es beseelt, bei ihrer Magregativthätigkeit schließlich kein Land, und folglich keine Gruppe, drangen laffen. Das Leben der Menschheit gewinnt so eine einheitliche Bedeutung, die durchaus in die Reihe der fosmischen Offenbarungen hineingehört. habe gesagt, daß es einem ungeheuren, aus verschiedenen Stoffen zusammengesetzen Gewebe, das die manniafachst gezeichneten und buntscheckiaften Muster zur Schau biete, zu vergleichen sei; so auch ferner einer in mehreren Gipfeln, nämlich den Civilisationen, sich erhebenden Gebirgskette: die geologische Zusammensehung jener Gipfel wird durch die verschiedenen Vermischungen dargestellt, zu welchen die vielfachen Verbindungen der drei großen Urabtheilungen der Gattung und ihrer Nebenabstufungen Veranlassung gegeben haben. Soldies ist das durchschlagende Ergebniß des Menschheitsprocesses. Alles, was der Civilifation dient, zieht die Thätigkeit der Gesellschaft an; Alles, was sie anzieht, breitet sie aus; Alles, was sie ausbreitet, bringt sie geographisch weiter, und das lette Ende auf diesem ihrem Bege ist die Aufnahme oder die Unterdrückung einiger Schwarzen oder Finnen mehr innerhalb der bereits verquickten Massen. Wir können als Grundsatz aufstellen, daß das Endziel der Mühen und Leiden, der Frenden und

Triumphe unserer Gattung das ist, eines Tages zur vollstommenen Einheit zu gelangen. Haben wir diese Gewißsheit erst errungen, so lehrt sie uns auch, was wir weiterhin noch zu wissen brauchen.

Die weiße Race, an und für sich betrachtet, ift hinfort vom Angesicht der Erde verschwunden. Nachdem sie durch das Zeitalter der Götter hindurchgegangen, in dem fie unbedingt rein war, dann durch das Beroenzeitalter, in welchem die Mischungen an Stärke und Bahl noch mäßig waren, durch das Abelszeitalter, während dessen immer noch gewaltige Kräfte aus versiegten Quellen feine Auffrischung mehr erhielten, fteuert sie in Folge ihrer heterogenen Berbindungen, je nach den Stätten mehr oder minder schnell, der endgiltigen Verschmelzung aller ihrer Elemente zu. Folglich wird sie jett nur noch durch Blendlinge vertreten; diejenigen, welche die Gebiete der ersten Mischgesellschaften innehaben, haben natürlich Zeit und Gelegenheit gehabt, am Meisten herabzufinken. Die Maffen, die in Besteuropa und Nordamerika gegenwärtig die lette mögliche Form der Cultur vertreten, bieten noch recht schöne Unzeichen von Rraft und find in der That weniger verfallen, als die Bewohner der Campagna, Sufianas und Jemens. Indeffen droht diese verhältnißmäßige Ueberlegenheit beständig zu verschwinden; der bereits so oft getheilte und immer wieder getheilte Bestand an arischem Blute, der in unseren Ländern noch vorhanden ift und allein das Gebäude unserer Gesellschaft noch stütt, steuert mit jedem Tage mehr dem Endziele feiner Auffaugung zu.

Ist dieses Ergebniß erst erreicht, so beginnt die Aera der Einheit. Das weiße Element, bei jedem Einzelnen im Schach gehalten, wird hier gegenüber den beiden anderen nur im Maaße von eins zu zwei vertreten sein — ein trauriges Verhältniß, das in jedem Falle hinreichen würde, um seinen Einfluß fast völlig lahmzulegen, das aber noch

trübseliger erscheint, wenn man bedenkt, daß diefer Buftand der Berschmelzung, weit entfernt das Ergebniß der unmittelbaren Berbindung der drei Sanyttypen im reinen Rustande zu sein, nur das caput mortuum einer unendlichen Reihe von Mischungen, und folglich von Braudmarkungen fein wird, der äußerste Grad der Mittelmäßigfeit auf allen Gebieten, Mittelmäßigkeit, man kann fast fagen Rull, an Leibesfraft, an Schönheit, an Geiftesgaben. Bon diesem traurigen Erbtheil besitzt alsdann ein Jeder den gleichen Antheil; fein Grund besteht, warum ein Mensch ein reicheres Loos ziehen sollte als der andere; und wie auf jenen polynesischen Gilanden, wo die seit Jahrhunderten dort eingesperrten malanischen Meftigen sich gleichmäßig in einen Typus theilen, deffen erfte Zusammensekung kein Aufauß neuen Blutes je gestört hat, werden die Menschen einander alle gleichen. Ihr Buchs, ihre Büge, ihre förperlichen Gewohnheiten werden dieselben fein. Sie werden dieselbe Dofis von Körperkräften, ähnliche Richtungen der Instincte, gleichbemeffene Unlagen haben, und dieses allgemeine Niveau, nochmals sei es gesagt, wird von der empörendsten Niedrigkeit sein.

Die Bölfer, nein, die Menschenheerden, werden alsbann, von düsterer Schlafsucht übermannt, empfindungslos in ihrer Nichtigkeit dahinleben, wie die wiederkäuenden Büssel in den stagnirenden Pfühen der pontinischen Sümpse. Bielsleicht werden sie sich für die weisesten, gelehrtesten und fähigsten Wesen halten, die je da waren; wir selbst, sind wir beim Anblick jener gewaltigen Denkmäler Aegyptens und Indiens, die wir so unfähig sein würden nachzuahmen, nicht davon überzeugt, daß eben dieses unser Unvermögen unsere Neberlegenheit beweise? Unsere schmachbedeckten Nachsahren werden ohne Schwierigkeit irgend einen ähnlichen Beweissgrund auffinden, kraft dessen siere Barbarei eine Ehre

machen. So unsinnig, werden sie sagen und dabei mit verächtlicher Gebärde auf die wankenden Ruinen unserer letten Gebäude deuten, so unsinnig verwandten unsere Uhnen ihre Kräfte. Was sollen wir mit diesen untslosen Narretheien? Freisich werden sie für sie nutslos sein; denn die starke Natur wird die Allherrschaft über die Erde alsbann zurückerobert haben, und die menschliche Creatur wird ihr gegenüber nicht mehr eine Herrin, sondern nur ein Gast sein, wie die Bewohner der Wälder und der Gewässer.

Diefer elende Zustand wird aber ebenfalls nicht lange dauern; denn eine Seitenwirfung der ins Unendliche fortgesetzten Mischungen ist die, daß sie die Bölker auf immer fleinere und fleinere Ziffern herabbringen. Wenn wir den Blick auf die alten Zeiten werfen, so gewahren wir, daß die Erde damals ganz anders von unserer Gattung angefüllt war, als heute. China hat nie weniger Einwohner gehabt als gegenwärtig; Centralasien war ein Ameisen= haufen, und man findet dort Niemand mehr. Das Sfythen= land war nach Herodots Ausfage voller Bölker, und Rußland ift eine Bufte. Deutschland ift mit Menschen wohlversehen; aber es war dies im dritten, vierten und fünften Jahrhundert unserer Zeitrechnung nicht minder, als es, ohne sich zu erschöpfen, Meere von Kriegern, gefolgt von ihren Frauen und Kindern, über die römische Welt ergoß. Franfreich und England erscheinen uns weder leer noch unbebaut; aber Gallien und Großbritannien waren ebensowenig zur Zeit der kymrischen Auswanderungen. Spanien und Italien besitzen nicht mehr den vierten Theil der Menschen, die sie im Alterthum bevölkerten; Griechenland, Aegypten, Sprien, Rleinasien, Mesopotamien waren überfüllt mit Menschen; die Städte drängten sich daselbst so reich an Bahl wie Aehren auf dem Felde; jett find es Todeseinöden; und auch Indien, wiewohl noch volkreich,

ist in dieser Beziehung doch nur noch sein eigener Schatten. Westafrisa, dieses Land, das Europa nährte, und wo so viele Hauptstädte ihren Glanz ausbreiteten, trägt nur noch die dünngesäten Zelte einiger Nomaden und die todgeweihten Städte einer kleinen Anzahl Kanfleute. Die anderen Theile dieses Festlandes schmachten ebenfalls dahin, wo immer Europäer und Muselmänner das hingebracht haben, was sie, die Einen den Fortschritt, die Anderen den Glauben neunen, und nur das Innere der Länder, wo sast Ningekommen ist, bewahrt noch einen wirklich geschlossenen Kern. Aber das wird wohl nicht so bleiben. Nach Amerika ergießt Europa, was es an Blut besitz; die Eine verarut, indeß die Andere sich bereichert. So hält das Hinschwinden der Menschheit gleichen Schritt mit ihrem Sinsen.

Wir können uns nicht anmaagen, genau die Bahl der Sahrhunderte zu berechnen, die uns von dem sicheren Ende noch treunen. Indessen ift es doch nicht unmöglich ein Ungefähres zu ahnen. Die arische, und vollends die übrige weiße Familie hatte zur Zeit, da Chriftus geboren wurde, aufgehört gang rein zu sein. Rehmen wir nun an, daß die gegenwärtige Formation des Erdballs fechs bis sieben tausend Sahre vor dieses Greigniß falle, so hätte also dieser Beitraum hingereicht, um das offenbare Grundelement ber Gesellschaften in seinem Reime zu entfraften, und, als er zu Ende ging, der Grund aller Abgelebtheit bereits die entscheidende Rolle in der Welt an sich geriffen. In Folge des Umstandes, daß die weiße Race dermaaßen verbraucht war, daß fie die Bluthe ihres Wefens an die beiden niederen Barietäten verloren hatte, hatten letztere entsprechende Beränderungen erlitten, die fich bei der gelben Race fehr weit erstreckten. In den seitdem verflossenen achtzehn Sahrhunderten ift die Berschmelzungsarbeit, wiewohl unaufhörlich fortgeführt und ihre ferneren Eroberungen deutenderem Maaße als je vorbereitend, doch nicht fo un= 21 Bobineau, Menfchenracen, IV.

mittelbar wirksam gewesen. Aber abgesehen davon, daß sie sich Wirkungsmittel für die Zukunft geschaffen, hat sie den Racemvirrwarr im Inneren aller Gesellschaften stark vermehrt und folglich die lette Stunde, die Vollendung der Verquickung um ebensoviel beschleunigt. Diese Zeit ift also durchaus nicht etwa verloren: und da sie die Aufunft vorbereitet hat, und übrigens die drei Barietäten feine reinen Gruppen mehr besiken, so heißt es den Gilschritt des Endes nicht übertreiben, wenn man bis zu seinem Eintritt etwas weniger Zeit ansekt, als es bedurft hat, um die Borbereitungen zu demfelben auf den Punkt zu bringen, wo sie heute sind. So ware man denn versucht, der Berrschaft des Menschen über die Erde eine Gesammtdauer von zwölf bis vierzehntausend Jahren zuzuweisen, die man in zwei Perioden zu theilen hätte: die eine, nunmehr ver= flossene, hätte alsdann die Jugend, die Vollkraft, die Geistes= größe der Gattung geschaut und besessen; die andere, bereits begonnene, wird sie wankenden Schrittes der Gebrechlichkeit des Alters fich zubewegen feben.

Selbst wenn wir dem Blicke bei den Zeiten, die dem letzten Seufzer unserer Gattung um ein Weniges voransgehen müssen, Halt gebieten und ihn abwenden von jenen bereits vom Tode übermannten Altern, in denen der stumm gewordene Erdball — doch ohne uns! — seine Bahnen sühllos fortbeschreibt, weiß ich doch nicht, ob wir nicht berechtigt sind, jene weniger serne Zeit das Ende der Weltzu nennen, welche schon die vollkommene Erniedrigung unserer Gattung schauen wird. Auch möchte ich nicht beshaupten, daß es sonderlich leicht wäre, mit einem Rest von Liebe an den Geschicken einiger Handvoll Wesen ohne Kraft, ohne Schönheit, ohne Geist theilzunehmen, wenn man sich nicht daran erinnerte, daß ihnen zum Mindesten der relississe Glaube bleiben wird — das letzte Band, das einzige Andenken, das kostbare Erbtheil besserer Tage.

Aber die Religion selbst hat uns Ewigseit nicht versheißen; aber die Wissenschaft schien uns durch den Nachsweiß, daß wir angefangen, immer auch zugleich zu verssichern, daß wir enden müßten. Wir haben also keinen Grund zu erstaunen noch uns aufzuregen, wenn wir eine weitere Bestätigung für eine Thatsache entdecken, die nicht sür zweiselhaft gelten konnte. Die betrübende Voraussicht ist nicht der Tod, es ist die Gewißheit, daß wir ihn nur entwürdigt erreichen werden; und vielleicht könnte selbst diese unseren Nachsahren vorbehaltene Schnach uns gleichzültig lassen, wenn wir nicht mit einem geheimen Schauder empfänden, daß die ränderische Hand des Geschickes schon auf uns gelegt ist.



Bur Gestalt des Textes.



Durch den Umstand, daß mir die Handschrift des Gobis neau'schen Racenwerkes, von ber es überhaupt leiber mehr als ameifelhaft erscheint, ob fie noch existirt, für die Arbeit ber Berbeutschung nicht vorgelegen hat, find meinem Verfahren einer fritischen Behandlung bes Textes insofern Grenzen gezogen ge= wefen, als ich mich in nicht wenigen Fällen bei Bermuthungen habe begnügen muffen und felbst biese gar manches Mal nicht habe magen können. Daß ich im Uebrigen aber eine folche fritische Behandlung nach allen gewohnten Regeln philologischer Methode als zu meiner Aufgabe gehörig angesehen habe, versteht fich von felbst und betone ich nur barum hier ausbrudlich, weil man wunderlicherweise aus dem Bassus meines Prospectes zum ersten Bande, S. 5, Mitte, herausgelesen und bedauert hat, daß meine Ausgabe "feine fritische fei", mahrend meine Worte über ben engen Unschluß an ben frangofischen Text an jener Stelle nur befagen follten, bag ich eigene willfürliche fachliche Menberungen, nicht aber, baß ich bie Berichtigung von Drudfehlern und Berfehen jeder Art ausgeschloffen habe.

Wenn ich mich somit nur an die gedruckten Ausgaben des Gobineau'schen Werkes halten konnte, so läge es mir jest zunächst ob, über deren Textbeschaffenheit einige allgemeine Worte vorauszuschiden. Leider muß es nun da herauszgesagt werden, daß diese Beschaffenheit nach allen Seiten die denkbar mangelhafteste ist. Nur zum Theil erklärt sich dies bei den späteren Bänden der Originalausgabe daraus, daß der

Berfasser, der nach dem Erscheinen der beiden ersten nach Persien versetzt wurde, jene nicht mehr selbst corrigirt hat und sein Vertreter bei der oft großen Undeutlickeit von Gobineaus Handschrift auf mannigsache Schwierigkeiten bei deren Entzisserung getrossen sein mag. Sehr viele eigene Versehen Godineaus treten überall hinzu, und vor Allem herrscht in der Anführung von Sigennamen wie Appellativen aller Art aus fremden Sprachen die größte Incorrectheit. Darin bildet eben unser Autor in keiner Weise eine Ausnahme unter seinen Landsleuten, daß ihn gemeiniglich, wenn es ans Drucken fremder, namentlich deutscher Namen geht, eine Art nervöser Schauder zu überkommen scheint, der dann nur gar zu oft zum Verdrucken führt. Am Schlimmsten ist die Unzuverlässisseit, und gelegentlich sogar Consusion, in den Anmerkungen, und hier wiederum in den ausländischen Sitaten.

Es mare nun eigentlich eine Chrensache für bie Frangofen gewesen, wenigstens aus Anlaß ber nach Gobineaus Tobe erfolgten zweiten Ausgabe einem Werke von biefem Range bie heutzutage übliche, ja unerlägliche philologisch-fritische Methode zu Gute kommen zu laffen. Aber leiber hat eine Weltfirma wie Didot es geschehen laffen, daß jene zweite (Augenpulver-) Ausgabe nur ein Abbruck von Seters Gnaben ber erften, mit allen ihren argen Schäben und Mängeln, geworben ift. Nur die in den Liften ber "Errata" am Schluß ber beiben erften Bande aufgezählten Drudfehler find nothburftig corrigirt; jene Liften weisen aber thatsächlich nur einen minimalen Theil ber wirklich vorhandenen Druckversehen auf, darunter noch bazu manche belanglose, ja sogar einzelne fälschlich und irreleitend mitangeführte, und so hat man benn auch beffer gethan, für ben britten und vierten Band auf bergleichen völlig unzulängliche Berzeichnisse zu verzichten. Wie wenig man im Uebrigen bei jener Neuausgabe auch nur eine Ahnung davon gehabt hat, daß es galte, an organische Schaben die bessernde Sand zu legen, wie weit das allermechanischste wörtliche Abbrucken gegangen ift, dafür will ich als braftisches Beispiel nur die Thatsache anführen, daß sogar einzelne Bermeisungen frühere Stellen aus der vierbandigen Ausgabe in die zweis

111

bändige gedankenlos und uncorrigirt hinübergenommen wors ben find.

Es tounte natürlich nicht meine Sache fein, ein vollstänbiges Drudfehlerverzeichniß ber frangofischen Ausgaben, bas gange Bogen füllen könnte, ju liefern, vielmehr durfen wir es wohl ben Frangofen überlaffen, ob fie fich auf ihre Bflicht befinnen werden, das Buch von der verwahrlosten Geftalt, die fie vorzeitig jur Stereotypausgabe haben erftarren laffen, ju befreien. Meine Aufgabe war es nur, Berfehen jeder Art, infomeit fie für die Berbeutschung in Betracht tamen, abzustellen. insbesondere aber auch fämmtliche Namen und Daten auf ihre fachliche und formelle Richtigkeit aufs Genaueste nachzuprüfen. Daß dies ein schweres Stud Arbeit gewesen ift, will ich nicht verschweigen; doch habe ich es auch hier wiederum nicht für nöthig befunden, den ganzen Apparat paradiren zu lassen; ich darf im Allgemeinen wohl fagen, daß jett Alles in correcte Fassung gebracht ift, daß der Wortlaut sämmtlicher fremdfprachiger Citate und Erwähnungen, für die ich fast burchgehends eine Bergleichung ber Originalterte vorgenommen habe, gesichert erscheint, und daß endlich auch die selteneren geoaravhischen und Völker-Namen nunmehr richtig gestellt sind. Jedenfalls habe ich mich gewiffenhaft bemüht, fie aus ben besten Atlanten, Sandbüchern und Quellenwerken, wie Sumboldt, Ritter u. A. zu conftatiren; in ben gang wenigen Fällen, wo dies nicht möglich mar, muß ich Gobineau die Verantwortung überlaffen.

Principiell habe ich im Texte ber Versuchung widerstehen mussen, wirkliche Jrrthumer in den Anschauungen und Behauptungen Gobineaus zu berichtigen; das wird an anderer Stelle zu geschehen haben. Daß dagegen auf dem Grenzgebiete von Verbesserungen und eigentlichen Aenderungen Fälle wie Bb. 11. S. 195, wo ich Godineaus "Ajas" durch Diomedes ersetzt, also einsach ein thatsächliches Versehen corrigirt habe, mein Verssahren von selbst rechtsertigen, wird wohl Niemand bestreiten wollen. Uedrigens habe ich so ziemlich alle derartigen Aenderungen in den unten solgenden Anmerkungen ausdrücklich kenntzlich gemacht. Eine durchgehende Abweichung habe ich mir in

allen den Fällen erlaubt, wo Gobineau griechische Götter erwähnt und diese more gallico in der Namenssorm ihrer römischen Vertreter bringt: hier habe ich durchweg die uns einzig vertrauten griechischen Bezeichnungen hergestellt.

Etwas genauer glaube ich mich über mein Berhalten gegen= über Gobineaus Citaten aussprechen zu muffen. Als ich mir ursprünglich beren methodische und vollständige Revision vorsetzte, schwebte mir babei wenigstens annähernd ein Normal= zustand vor, wie er in einem gründlichen beutschen Gelehrtenwerke zu herrschen pfleat, wobei benn nur gelegentliche Bersehen zu beseitigen gewesen sein wurden. Ich hatte keine Ahnung von der weitgehenden Unsicherheit, die in jenen Citaten nur ju vielfach obwaltet, und die wohl zu gleichen Theilen auf die oben bezeichneten Druck- und Correcturverhaltniffe, auf bas häufigere aus bem Gebächtniß-Citiren, endlich auf Gobineaus zu rafches und flüchtiges Arbeiten gurudguführen ift. Ich bin nun zwar im Nachlesen, in der Controle und Correctur so weit aegangen wie nur irgend möglich; aber im Gangen ftellte fich mir jett boch, nachdem ich Borftebendes einmal erkannt, biefe Frage, gleich anderen, verwandten, in einem gang anderen Lichte, nämlich einfach als eine Frage ber Kräfte und Möglichkeiten. bar. Sätte ich biese meine Arbeit burch ein Beginnen von ber eben bezeichneten Art und noch bazu zweifelhafter Wichtigkeit ind Ungemeffene hinein vermehren wollen - und bas mare bei ber Schwieriakeit ber Beschaffung eines Theiles bes Materiales. bei bem Zuftande so vieler älteren Werke ohne Register 2c. 2c. unausbleiblich gewesen -, so wären baburch einfach unzweifelhaft weit wichtigere Aufgaben meines ferneren Lebens, zumal die Biographie Gobineaus, ernftlich beeinträchtigt worden. Und nachbem ich benn einmal auf Bollftanbiakeit nach biefer Seite hatte verzichten muffen, habe ich mich auch hier wieder auf ein ftillschweigendes Corrigiren beschränkt, ohne die einzelnen Stellen besonders kenntlich zu machen; nur in besonders auffallenden oder wichtigen Fällen habe ich mein Verfahren in eigenen Unmerkungen zur Sprache gebracht. Wer mir überhaupt in biefen Studien folgt, wird fiche übrigens gelegentlich auch nicht verbrießen lassen, die eine ober die audere Berichtigung noch selbst vorzunehmen. Nur einige immer wiederkehrende und gleichsam methodische Incorrectheiten in Gobineaus Citirweise möchte ich nicht unerwähnt lassen.

Da ist erstens die fast stehende Gewohnheit, eine, zwei, auch mehr Seiten später anzusetzen, als die, auf welcher der besprochene Gegenstand sich sindet: es erklärt sich dies so, daß Godineau sein Sitat zu Ende gelesen, auch wohl noch etwas weiter gelesen und nun von der Stelle aus eitirt hat, wo er stehen geblieben war. Von einem Corrigiren mußte hier nicht sesten schon aus dem Grunde abgesehen werden, weil nicht definitiv entschieden werden konnte, für welche Seite (bei einem Ueberspringen der Masterie) das Sitat galt.

Ganz irreführend ist ferner die Weise, wie Gobineau das Wort passim in vielen Citaten verwendet. Unstatt des uns sonst geläusigen Sinnes "hin und wieder", "an vielen Stellen" (daher ich es erst immer durch "u. ö." — = und öfter — wiedergegeben) nimmt er den des "und folgende" dafür. Und doch bringt er für Letzteres auch wieder öfter das Zeichen "seq.", wie für das wirkliche "und öfter" das Zeichen "etc." Ich habe schließlich, um eine Quelle permanenter Berzwirrung zu verstopfen, einsach immer "fi." bezw. (bei auslänzbischen Sitaten) "seq." für "passim" gesetzt.

Doppeltitel haben öfters zu Verwirrung Anlaß gegeben. Movers z. B. habe ich durchgehends umcitiren mussen. Bei ben sehr zahlreichen Sitaten aus Otfried Müllers "Etrustern" hat Gobineau fast immer die Bandbezeichnung weggelassen, die daher zu ergänzen war.

Natürlich war es mir nicht möglich, auf alle die einzelnen Fälle, wo Gobineau nicht sowohl eine in seinem Texte angeführte und durch sein Sitat vermeintlich belegte Einzelheit als vielmehr nur der allgemeine Sinn einer Stelle vorgeschwebt, oder auch, wo er sie (unwissentlich) auss oder umgedeutet hat, hinzuweisen. Uebrigens gehört dieses Capitel ja eigentlich schon

in die von mir später in einer Gesammtcharakteristik des Racenwerkes zu gebende Darstellung des Verhältnisses Gobineaus zu
seinen Quellen. Hier will ich nur noch bemerken, daß ich auch
bei einzelnen Completirungen Gobineau's cher Citate,
nach langem mühevollem Suchen, zufrieden sein mußte, wenn ich
bie beregte Materie in den betreffenden Werken nur annähernd
wiederfand.

Im Ganzen aber sind hier, bei den zahlreichen Completisungen der gänzlich allgemein, nur mit den Titeln der Werke oder Bände, gegebenen Sitate meine Bemühungen sast durchsgehends mit Ersolg belohnt worden. Hie und da sind jene freilich nur nach den mir zugänglichen Ausgaben, nicht nach denen, welche Gobineau vorgelegen haben, zu bewerkstelligen geswesen. Anderseits habe ich es für angezeigt gehalten, zuweilen specifisch französische Ausgaben oder Uebersetzungen ausländischer Werke (wie Macaulan u. A.) in den Sitaten durch deutsche zu ersetzen.

Was nun meine Wiedergabe des Wortlautes der citirten Stellen betrifft, so habe ich lange geschwankt, ob ich auch biese letteren aus ben verschiedenen fremben Sprachen überfeten ober in ihren Urterten belaffen folle. Für einen großen Theil ber Lefer ware ja ohne Zweifel ersteres Berfahren bequemer und erwünschter gewesen, indessen schien mir boch je langer je mehr ber Besichtspunkt burchschlagend, bag hier, wo Gobineau nur indirect zu Worte kommt, ber Wortlaut, ber in seinem eigenen Terte gelegentlich ben höheren Anforderungen bes Sinnes ruhig geopfert werden durfte, als oberstes Gesets zu gelten habe, da gerade in ihm häufig die eigentliche Beweiskraft einer Stelle liegen kann, baß alfo allen jenen Stellen, gleich Documenten, ber Charafter authentischer Urfundlichkeit zu bemahren sei. Gine Ausnahme habe ich einzig zu Gunften ber Citate aus frangofischen Werken gemacht, aus bem boppelten Grunde, erftlich, weil ich nun boch einmal ein frangofisches Werk übersetzte, unsere Sprache also im Allgemeinen an Stelle ber frangösischen zu treten hatte, und sobann, weil auch Gobineau felbst vielfach beutsche Citate, und nur biefe, französisch wiedergibt, die beiben Sprachen also nunmehr burchweg im Austausch erscheinen. Auch hier mußte übrigens das eben erwähnte Gesetz der Urkundlichkeit seine Krast behalten, daher ich Anführungen, bei denen es mir irgend auf den Wortlaut besons ders anzukommen schien (wie z. B. Bb. III S. 219), dennoch französisch belassen habe.

Daß fämmtliche Citate aus beutschen (b. h. beutsch gesschriebenen) Werken an der Quelle von mir verglichen und aus den Originalstellen ausgeschrieben worden sind, verstände sich eigentlich von selbst und sei nur deßwegen hier erwähnt, weil mir alles Ernstes in einem Falle eine Rückübersetzung zugetraut worden ist\*), die ich dann aber bennoch ruhig in die ""Zeichen des Originalcitates gekleidet haben sollte, — beiläusig bemerkt, eine schöne Probe der Vorstellungen, die man in gewissen Kreisen von den Ausgaben einer wissenschaftlichen Uebersetzung haben nuag.

Die Sitate aus Alexander von Humboldt habe ich im Allsgemeinen aus den deutschen Ausgaben angesührt, mich jedoch nicht entschließen können, den Bestand von deren Text durchsgehends ebenso zu respectiren wie den von Originalwerken, indem jene Uebersetzungen stellenweise ein Deutsch doten, das ich nicht hätte verantworten mögen und daher hie und da etwas auszubessern kein Bedenken getragen habe.

Von einem Um citiren in die neueren Auslagen und Bearbeitungen habe ich grundfählich abgesehen. Es wäre dies ohnehin nur bei einem Theil der Citate möglich gewesen: da, wo die Stellen, wie sehr häusig, im Wortlaut folgen, war ich eo ipso an die betreffende Auslage gebunden. Im Uebrigen bedeuten ja neue Auslagen auf die Dauer auch gar häusig nur Provisorien. Vor Allem aber machte sich auch hier wieder das "principiis odsta!" gedieterisch geltend: von einem Berücksichstigen neuerer Auslagen lebersicht der ganzen neueren Litteratur in den Anmerkungen wäre dann nur ein Schritt gewesen, den ich aber für jeht im Interesse des Abschlusses meiner Arbeit nicht thun konnte und durste.

<sup>\*)</sup> In einem Artikel der "Grenzboten", Igg. 57, No. 36, S. 447.

Wenn trot meines eifrigen Bemühens um ftrenge Confequenz vereinzelte leife Schwankungen in ber Orthographie nicht vermieben worden find, so erklärt sich bies in etwa baraus, daß meine Arbeit, die sich durch viele Jahre hingog, bennoch nicht auf einmal, sondern nur bandweise und babei in längeren Zwischenräumen veröffentlicht werden tonnte.\*) Wie schwer ift es übrigens heute, wo Alles schwankt, sich eine Orthographie zu schaffen! Und boch muß bies jeber Schriftsteller von Charafter. Besondere Sorafalt habe ich ber Schreibung ber Fremdwörter zugewandt: ausschließlich maakgebend war mir hier bas genetische Brincip, insbesondere habe ich die lautliche Gestaltung ber Wörter aus ben alten Sprachen ftets barnach vorgenommen, ob aus bem Griechischen ober aus bem Lateinischen stammte. Nur bei einer kleinen Angahl gar zu eingewurzelt deutsch gewordener Fremdwörter habe ich hiervon eine Ausnahme aemacht.

In den Schreibungen namentlich alter Länders und Bölkers namen herrscht vielsach große Unsicherheit. Schreibt Ewald Chorräer, so Movers Horiter für dasselbe Bolk, und so öfter. Biele Gelehrte schreiben Afprier, offenbar durch die griechische Form beeinflußt, andere Asprer, unmittelbar nach Aspur, was ich daher vorzog. Wo es irgend thunlich schien, schloß ich mich den Neueren an, doch ging das nicht immer, konnte mir auch um so weniger eine eigentliche Norm bedeuten, als das Neuere sehr häusig nur das zur Zeit in Mode Besindliche ist. Gelegentlich konnte es vorkommen, daß ein und derselbe Name im Text anders geschrieben erscheint als in den Anmerkungen, als wo er genau nach der Schreibung des citirten Werkes zu bringen war: so z. B. die Phönicier, die ich für mich mit c, nach Movers mit zu schreiben hatte.

Immer mehr habe ich mich allmählich dafür entschieden, die griechischen Gigennamen möglichst in ihrer Originalform zu geben und auch die persischen in der griechischen, nicht in der römischen Umbildung erscheinen zu lassen, während ich seiner Zeit in der ersten Auflage noch einige Male die letztere angewandt hatte.

<sup>\*)</sup> Ich hoffe übrigens in der neuen Auflage diesen Uebelstand nach Möglichkeit abgestellt zu haben.

Bei ben uns besonders vertrauten griechischen Namen habe ich übrigens an der Originalsorm nicht sestgehalten, wenn diese einem beutschen Ohre allzu fremdartig klang, also nicht gesagt: Aischylos, Pheidias, Alexandros, noch auch Kypros u. s. w., sondern Aeschylos, Phidias, Alexander, Cypern u. s. w. Erst nachdem ich zu diesem Entschlusse gekommen, sand ich bei erneutem Vornehmen von Curtius' griechischer Geschichte, daß Dieser es genau ebenso gehalten hatte, was mir die beste Vestätigung gab, daß meine Empsindung richtig gewesen sei.

In einem Artitel ber "Zeitschrift bes allgemeinen beutschen Sprachvereins" (Jahrgang XIII, 1898, No. 11) war feiner Zeit ber Webrauch zu reichlicher Frembwörter in meinem ersten Bande als ein "Flecken auf dem Gewande" meiner Uebersetung bezeichnet worden; und wenn auch, auf meine kurze Erwiderung hin (im "3ten Bericht über die Gobineau-Bereinigung", S. 9), ber Berfaffer jenes Artitels, Berr Dr. Brufner, mir in einer brieflichen Bufchrift ausdrücklich bezeugt hat, daß jene Musstellung hauptfächlich meiner Borrebe gegolten habe, mahrend "bie lebersetzung felbst viel sprachreiner fei" - ein Urtheil, bas er angesichts der späteren Bande gang gewiß nicht wird abschwächen wollen -, so erscheint es mir boch mit Rücksicht auf die hohe Bedeutung, die biefe Sache beanspruchen tann, auf ben achtungswürdigen Ernst, mit bem sie, gerade auch im vorliegenden Falle, verfochten worden ift, und nicht zum Mindeften auf den Umstand, daß feit jenem Mahmwort ein Auseinander= seten mit ber Barthei ber Sprachreiniger meinerseits im Stillen ununterbrochen ftattgefunden hat, unbebingt geboten, ber gangen Frage auch an biefer Stelle eine etwas eingehendere Besprechung zu Theil werden zu laffen.

Bei aller warmen Sympathie für die in unserem Bolke gegenwärtig so mächtig sich regende Gesammtbewegung einer geistigen Wiedergeburt auf heimischem Grunde wird es doch Denjenigen unter uns, die in der classischen Schule groß geworden sind und sich gewöhnt haben, dem Muster unserer größten deutsichen Stylisten nachzueisern, noch auf lange hinaus besonders schwer fallen, an der Sprachreinigungsresorm anders als mit großer Zurüchaltung sich zu betheiligen. Mögen immer unsere

Großmeifter, Goethe, Schiller, Schopenhauer, Bagner, Bismard. in etwa eine Mobe, eine Unart, ein Nichtbeutsches mitgemacht. mogen sie die Fremdwörter allzureichlich und oft unnöthig angewandt haben, im Gangen bleibt boch ber Endeseindruck befteben, bag ihr Beispiel nicht auf ein subjectives Belieben, fonbern auf eine objective Nöthigung hinweift, die geradeswegs in bem Charafter unserer Sprache ober boch in ber ihr zu Theil gewordenen geschichtlichen Ausbildung, und in den in unserer Litteratur angestrebten Bielen begründet erscheint. Rur in ben platteften Erzeugnissen bes Tages mare eine gang rein beutsche Sprache benkbar, bei allen höheren miffenschaftlichen Untersuchungen, bei allem ins humaniftische Gebiet Ginschlagenden können wir bas Bermächtniß ber classischen Bolfer - moderne Fremd. wörter find ungleich verwerflicher, werben fich auch im vorliegenden Werke wenig finden - nicht entbehren. Wenn mich bavon noch irgend Etwas hatte zu überzeugen brauchen, mare bas burch bas Gobineau'iche Werk mehr als zur Genuge geschehen. Ich hatte geradezu beffen Geifte Gewalt anthun muffen, hatte ich die vielen gur festeren Abgrengung ber Gebiete, gur Busammenfassung wichtiger Begriffsgruppen, jur Schaffung und Berdeutlichung neuer Borftellungen angewandten Fremdwörter um jeden Breis burch beutsche erseben, hatte ich 3. B. für "Degene= ration" burchweg "Entartung" fagen und bamit bie Unterscheidung opfern wollen, die Gobineau macht, indem er für Diesen Begriff noch mancherlei andere (alsbann auch wirklich mit "Entartung" wiederzugebende) Bezeichnungen einführt, um fich in ber erftgenannten bie pragnanteste Steigerung, die umfassenbfte Ausprägung einer von ihm in bie Wiffenschaft eingeführten Un= schauung vorzubehalten.

Ich verarge es ben Sprachreinigern nicht, wenn sie an uns herumtabeln: es ist gewiß, sie thun dies aus überzeugter hingebung an ein ihnen vorschwebendes I be a l — das genügt mir, um ihr Thun zu achten, wenn ich auch dieses ihr Joeal in wesentlich anderem Lichte erblicken muß als sie. Nicht minder gewiß aber ist es, daß sie sich doch wohl das von ihnen Ansempsohlene durchweg leichter vorstellen, als es in Wirklichkeit ist. Speciell bei einer guten deutschen Uebersetung hat wohl kaum

einer ihrer Beurtheiler eine Ahnung bavon, wie beren Berfaffer amischen ben verschiebenen Tablern hindurch Spießruthen zu laufen hat, wie benn bie Tabellofigkeit eines guten beutschen Tertes überhaupt objectiv, in dem Sinne, daß man es Allen recht machte, nun und nimmer zu erreichen ift, sondern nur fubiectip, in bem Sinne angestrebt werden fann, bag man Mes thut, um fich felbit, als gleichsam bem verforverten Durchfcmitt ber Beften feines Leferfreises, tabellos zu erscheinen. Bei einer Uebersetung koftet ichon bies allein ichier unendliche Müben. Ich habe nicht felten Biertelftunden lang über einen Ausbruck gesonnen, mit und ohne Beihilfe von Freundesseite, um schließlich zu erkennen, baß hier einzig ein Fremdwort möglich mar: ober will mir etwa Einer Bb. II. S. 207 oben passions anders als burch "Impulse", Bb. III. S. 253 sujet anders als burch "Motiv", Bb. IV. S. 222 se chercha anders als burch "concentrirte fich", wirklich im Sinne biefer Stellen wiedergeben? Das find aber nur brei Beisviele von Hunderten ober Taufenden. Wie oft entschied ich mich für ein Fremdwort, weil das entsprechende deutsche unmittelbar vorhergegangen war ober folgte, und Gobineaus Beispiel und ber gange Busammenhang einen zweiten Ausdruck verlangte, ober auch weil das deutsche an ein anderes benachbartes hart ober un= angenehm angeklungen ware - wie benn überhaupt ber gute Rlang, Die ftylistische Glätte mir immer als ein Gesichtspunkt erschienen ift, bessen Gebote Viele mit Recht noch über bie bes Burismus feten.

Bei Allebem darf ich wohl von mir fagen, daß ich — nicht zum Wenigsten in Berücksichtigung des Theiles von Wahrheit, das der vorerwähnte Brukner'sche Artikel enthielt — Henses Fremdwörterbuch beständig und eifrig zu Nathe gezogen habe, um unnöthige Fremdwörter thunlichst zu vermeiden.\*) Viels leicht sogar, daß ich hierin noch weiter gegangen wäre, wenn

<sup>\*)</sup> Ich leugne nicht, daß ich in meiner eigenen Arbeit (Ginleitzung 2c.) weniger sprachrein dastehe. Ich bitte mir das zu verzeihen. Ich bin nicht mehr jung genug, um diese ganze Wandlung leicht, und auch nur recht von Herzen, mitzumachen.

nicht ftarke Ginfluffe von ber Gegenseite ebenfo beständig und ein-

bringlich auf mich eingewirkt hatten.

Ich mußte mir nämlich flar machen, bag, wenn auch vielleicht unfere Nachfahren nach einigen Jahrzehnten aus bem Empfinden ihrer Zeitgenoffenschaft heraus gang andere Texte werben schreiben konnen, als wir heute, bies boch für jett wesentlich anders liegt. Man mag fich zur Bewegung ber Sprachreinigung stellen, wie man will, Eines wird Niemand leugnen wollen, daß fie burchaus noch im Werben, noch völlig ungeflärt ift, daß Niemand icon jett sicher zu fagen vermöchte, was im Einzelnen bavon bleiben wird und mas baher Unfereines bei einem Beginnen wie bem porliegenden mitmachen burfte, ohne feine Ziele zu gefährden. Ware ich in ber Berbeutschung ber Fremdwörter noch weiter gegangen, als thatsach= lich geschehen ift, so hatte ich zum Minbesten gewärtigen muffen, bei ber Mehrzahl meiner Leser ein Aufsehen, wenn nicht gar Befremden zu erregen, bas in jedem Falle ber ungetheilten Aufmerksamkeit auf bas Sachliche bes ihnen vorgeführten Werkes nicht zu Statten gekommen, und von bem vielleicht sogar in eingelnen Fällen bis gur Beiterfeit fein weiter Schritt gemesen ware. Dafür aber war es mir boch zu heiliger Ernst um meine Sache, als bag ich auch nur bie leifeste Möglichkeit von etwas Derartigem hatte auftommen laffen burfen. Es ift einmal nicht anders: Alles, mas auch nur im Entferntesten an gemiffe Ausschreitungen beutschthumelnder Ultras anklingt, wedt die Satire nicht nur gewohnheitsmäßiger Spötter, sondern vieler mahrhaft gefund empfindenben Deutschen.

Fasse ich zusammen, so muß ich also sagen: je mehr ich mirs in meinen vier Bänden habe sauer werden lassen, mit meiner Wiedergade Gobineaus zugleich ein Stück stichhaltigen deutschen Styles hinzustellen, desto unbedingter bin ich zu der Ueberzeugung gekommen, daß dies ohne Fremdwörter, ja ohne viele Fremdwörter zur Zeit undenkbar ist, und in diesem Bewußtsein: im ächten Geiste unserer deutschen Littesratur gearbeitet zu haben, in deren reichen Garten ich mein Buch als eine lebensvolle Pslanze zu setzen den Chrgeiz hatte, in dem Bewußtsein, gerade auch in der Gestaltung meines

Styles meiner Aufgabe treu geblieben zu sein, sehe ich mich gegen alle ferneren Borwürfe seitens einer noch so anerkennense werthen, immerhin aber einseitigen Richtung gepanzert.

Bur Gestalt meines eigenen Textes möchte ich schließlich noch bas Sine bemerken. Ich durfte von Drucksehlerverzeichnissen in den einzelnen Banden absehen, da der Text im Allgemeinen durchs weg correct ist, ein Ergebniß, für bessen Erzielung ich vor Allem auch der unermüdlichen und gewissenhaften Beihilfe der Berlagsshandlung zu lebhaftem Danke verbunden bin. Die wenigen Druckssehler der ersten Auslage sind bei der zweiten berichtigt worden.

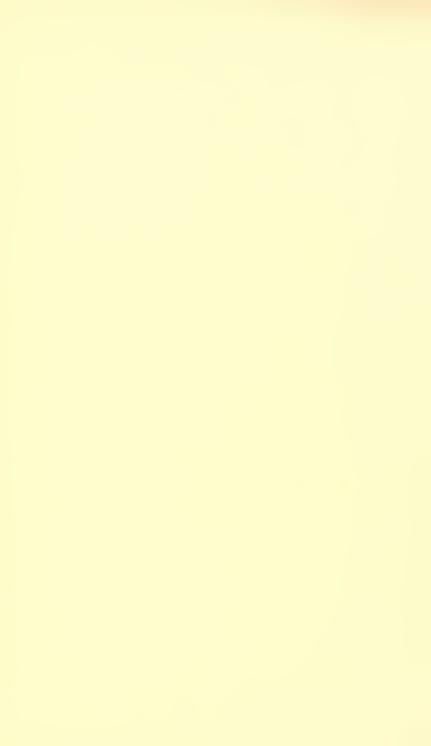

Anmerkungen.



Menn Jemand in ben folgenden Anmerkungen bas Suftem ober die Bollständigkeit vermiffen follte, fo vermöchte ich bem nicht zu widersprechen. Wohl hätte ich sie leicht vermehren, vielleicht aber auch ohne Schaben vermindern können. Schon mährend ber Arbeit des Uebersetzens mußte ich erkennen, daß es mir nicht möglich sein würde, meinen Tert in dem mir urfprünglich vorschwebenden Umfange mit Anmerkungen zu verfeben, daß ich als Ausleger und Erklärer, aus Gründen, die ich oben (S. 330) bereits angedeutet habe, nur im Nebenamte würde thätig sein können. Ich finde mich also gerne barein, hier auch noch Anderen Etwas zu thun zu laffen, zunächst nur die Wege zu weisen und zu weiterem eigenen Denken und Forschen anguregen - recht im Sinne und Geifte unseres Autors, bessen nicht gerinastes Berdienst, wie alle seine Leser wissen, gerabe nach biefer Seite liegt. Ausbrudlich will ich übrigens bemerken, daß Manches erft in meiner fpateren größeren Sonderschrift über bas Racenbuch naturgemäß feine Stelle finden wird, und schon barum hier grundfätlich bavon abzusehen mar. Dahin gehören zunächst die litterarischen Rachweise. Leider war ich schon fast auf ber Sälfte meines Weges angelangt, als mir ber Gebanke kam, ob ich sie nicht zur Fortsetzung Bervollständigung ber Gobineau'ichen methodisch hatte bringen follen: verhältnißmäßig leicht hätte ich ja sonst meinen Lefern die Früchte meiner eigenen Informationsarbeiten mit gu Bute kommen laffen konnen. Indeffen fagte ich mir boch auch

wieder, daß die ältere (veraltete) Litteratur zur Racenfrage für die meisten wenig praktische Bedeutung mehr besitze; die neuere dagegen sindet sich jetzt ziemlich vollständig in den Werken Lapouges und Chamberlains, und in meiner eigenen Schrift wird noch Manches hinzuzubringen sein. Ebenso hätte ich vielzleicht von diesen und jenen Angaben Gobineaus, auf Grund meiner Entdeckungen beim Nachlesen seiner Quellenwerke und in Ergänzung seiner eigenen Sitate, ansühren können, woher er sie genommen hat; aber auch hierdurch, schien mir, hätte ich nur meine Mühen vermehrt, ohne Anderen etwas Wesentzliches zu nützen.

Auszuschließen waren ferner im Allgemeinen alle fraglichen und streitigen Punkte aus den verschiedensten Bissense gebieten: die wichtigeren darunter werden ohnhin bei der erwähnten Gelegenheit eine eingehendere und zusammenhängendere Besprechung finden mussen, als in der Form von Anmerkungen

möglich gewesen mare.

Gin Anderes mar es schon um bie eigentlichen Frrthumer Gobineaus, wiewohl nun gerade hier die Auswahl bes zu Erörternden am Allerschwersten erschien, bei einem Berte, bas nach Lapouges ftarfem, aber nicht unberechtigtem Ausbrucke "mit Frrthumern burchfat ift", bie zu entbeden und aufzubeden man ja immerhin vielfach, aber boch nicht burchweg, ben Kachgelehrten überlaffen fann. Gbenfo maren unbedingt wenigstens einem Theil ber fachlich ich wierigften Stellen einige Worte zu widmen. Im Allgemeinen habe ich Erklärungen bann ge= geben, wenn ich mir felbft Etwas zu erklaren ober Schwierigfeiten aufzuhellen fand. In einzelnen Fällen bagegen find meine Bemerkungen mehr als Winke zu verstehen, die ich für ben Lefer nühlich hielt, wie anderseits ein stillschweigendes Uebergehen nicht immer bedeutet, daß ich das Betreffende gewußt ober gekannt, sondern mitunter auch, daß ich feine Erklärung aefunden habe.

Die eigentlich textkritisch en Anmerkungen können ebenfalls nur Specimina meiner philologischen Arbeit geben. Systematisch über alle durchcorrigirten Anmerkungen, verglichenen Texte, constatirten und berichtigten Versehen Rechenschaft abzulegen, war, wie bereits an anderer Stelle bemerkt, völlig undenkbar. Man nuß mir schon glauben, daß ich überall gewissenhaft versfahren bin.

Um Allerwenigsten ging es natürlich an, bas eigentliche Befen bes lleberfegens, die "umbildende Gedankenarbeit", wie es treffend charafterifirt worden ift, in Borte ber Rechenfchaft auch ba zu faffen, wo jene zu mehr ober minder starken Abweichungen vom Drigingle führte. Einem Stule von ber fouveränen Billfürlichkeit, ber nicht felten verblüffenden Rurgangebundenheit, ber bald raviden, bald weitschichtigen Beweisführung bes Gobineau'schen gegenüber war einzig bas Gine geboten: mit allen Rräften seinem Geifte Die Treue, im Wortlaut bagegen sich möglichste Freiheit zu mahren, ober mit anderen Worten, jenem Style, ber, sclavisch nachgeghmt, gur Carris catur hatte merben muffen, einen eigenen Stul, eine eigene geistige Versonlichkeit entgegenzustellen. Wer sich die Mühe nehmen wollte, meinen Tert mit bem Gobineaus zu vergleichen, würde mich hierin gang verstehen können, und mir gugeben, baß frei und treu sich bier mit Nichten ausgeschlossen haben; wogegen es, wie gefagt, wenig frommen wurde, wenn ich, auch in ungähligen Beispielen, es vor Augen führte, wo immer ich eine Eigenart Gobineaus nicht mitgemacht, die auf deutsch einen Mangel bedeutet hätte, ober wo ich seine Logif zurechtgerückt, bem leichteren Berftandniß bes Busammenhanges leise nachge= holfen, einen Gegenfat ober ein Caufalverhältniß deutlicher kennt= lich gemacht, oder endlich, wo ich hier Etwas zusammen-, dort außeinandergezogen habe, weil es mir einzig fo in beutscher Kaffung möglich schien. Um aber boch bem Lefer eine gewisse Borftellung von dem hier Gefagten zu geben, will ich wenigstens von einigen ber allerauffallenoften Gigenthumlichkeiten bes Styles und der Ausdrucksweise, von solchen, die sich gruppenweise unter einen Gesichtspunkt zusammenfaffen laffen, einzelne Beis fviele anführen.

Da wären zunächst die Lakonismen, in denen Gobineau vermittelst einer einfachen abjectivischen oder adverbialen Wensbung eine ungleich verwickeltere Gedankenverbindung zum Aussbruck bringt, in jene Abjectiva oder Adverbia die verschiedensten, je

nachdem aus seinem Sprachgebrauche ober aus bem Zusammenhange herauszulefenden Nebenbegriffe, ja zuweilen ganze Sätze mit hineindenkt. Ich greife aus den Beispielen, die ich mir vorgemerkt, aufs Gerathewohl eine Anzahl heraus.

T. I. p. 192 ber Originalausgabe (Bb. I. S. 152 ber beutschen) und öfter findet sich la multiplicité des races für la multiplicité de l'origine des races. Sehr häufig ist die Wendung les Hamites noirs für "die (von Gobineau ursprünglich weiß gedachten) Hamiten nach ihrer Schwärszung", desgleichen les affluents blancs (Zuströme seitens der Weißen) und Aehnliches.

T. I. p. 425, Anm. 3 (D. A. Bb. II. S. 49.) le foyer sémitique für "die Heimath der femitischen Sprachen", wie der Zusammenhang ergibt. Dieser lehrt ähnlich auch T. II p. 36 (D. A. Bb. II. S. 129.), daß mit den "Arabes extrêmes"

die füblichften gemeint find.

Zu Stellen wie biese wolle man auch die T. IV. p. 164 (D. A. IV. 170) vergleichen: "des habitants de la France méridionale comme des Maures", wo die ganze Darstellung lehrt, daß hier nicht die Mauren, sondern die — nicht-maurischen — Bewohner der von den Mauren beherrschten Gebiete gemeint sind.

Das vielleicht Stärkste bieser Art ist die Wendung T. II. p. 273 (D. A. Bd. II. S. 321.) "la conclusion noire" für "der für die Schwarzen passenbe, auf sie ange-

mandte Schluß".

Hieran reihe ich zwangloß einige verwandte Prägnanzen und freie Verbindungen, wie T. II. p. 54 (D. A. Bd. II. S. 143.), "que le climat n'est pas encore assaini" für "foslange die Gegend von Seiten des Klimas noch nicht gefunder geworden ift". T. II. p. 55 (Bd. II. S. 144), "et ne peut confier un ensemble . . . à la mémoire des siècles", was ich übersett habe: " . . daß es ein dem Gedächtniß der Jahrhunderte anzuvertrauendes Ganzes bilden könnte". T. II. p. 486 (D. A. Bd. III. S. 113.) "la puissance sémitique de son sang" für "die Gewalt seines semitischen Blutes", und ähnlich T. IV. p. 147 (D. A. Bd. IV. S. 156) "à son point de départ sémi-

tise", b. h. "bis zu bem Grade ber Semitifirung, von bem fie ausgegangen mar".

Ganz gewöhnlich sind Verkürzungen wie diese: T. II. p. 473 (D. A. Bb. III. S. 101.) "On lui (nämlich der griechischen Kunst) a reproché... d'avoir été moins spiritualiste que les sanctuaires d'Asie" anstatt "que celle des sanctuaires d'Asie".

Fast zur Regel geworden ist bei Gobineau eine gewisse Perssonification der Abstracta, vermöge deren den letzteren nicht selten, an Stelle ihrer concreten Vertreter in der Weltsgeschichte, die erstaunlichsten Dinge zugeschrieben werden. Ich führe nur ein paar Fälle an.

T. I. p. 15 (D. A. Bb. I. S. 12) "les causes...en s'armant etc.", was ich mir, wenigstens etwas concreter, mit "bie Factoren" zu übersetzen erlaubt habe.

T. II. p. 73 (D. A. Bb. II. S. 159.) "le perfectionnement Égyptien" für "Aegypten mit seiner Vervoll, kommnung".

T. III. p. 320 (D. A. Bb. III. S. 392.) "l'intervention d'en haut", b. i. "bie von oben Eingreifenben", wie ebenso überaus häufig l'invasion, l'émigration für bie Einwanderer und die Auswanderer.

T. IV. p. 151 (Bb. IV. S. 159) wird mit den Worten "des explosions qui étaient autorisées par la loi à ne considérer" 2c. dem Aufruhr eine Befugniß zugesprochen, die ich in meiner Wiedergabe vorgezogen habe auf deffen Ursheber zu übertragen. Noch viel weiter geht Gobineau T. IV. p. 229 (D. A. Bd. IV. S. 221.), wo es heißt: "Cette explosion des anciens éléments sociaux fut puissante, extraordinaire; elle usa... des alliages germaniques... elle les employa... elle voulut reconstruire l'Europe... et avoua hautement cette prétention", wo ich als Subject "der Romanissmus" habe an die Stelle treten lassen.

In gewissem Sinne ist den Naschheiten und Ungebundenheiten Gobineaus auch seine die Uebersetzung ganz außerordentlich erschwerende Gewohnheit zuzurechnen, seine zahlreichen Bilber und Harbilber nicht consequent und klar durchzuführen, vielsmehr oft nur anzudeuten und zu streisen, wohl auch im selben Sate das Bild zu wechseln und uns unmittelbar hintereinander zweierlei Vorstellungsweisen zuzumuthen, wie z. B. T. I. p. 174 (D. A. Bd. I S. 138): ".... je rentre dans le courant naturel de mes déductions. La série est encore loin d'être complète" und vieles Aehnliche, von dem sich übrigens Sinzelnes in den unten folgenden Anmerkungen besprochen sindet.

Endlich bedürften wohl von den sehr vielen Freiheiten im Sprachgebrauch, durch welche Gobineau bei seinen Landsleuten so außerordentlichen Anstoß erregt hat, wenigstens die am Häusigsten sich wiederholenden hier einer summarischen Er-

wähnung.

Das Wort physiologie wird von Gobineau fast nie in dem sonst allgemein üblichen Sinne der Lehre von den Lebenserscheinungen der organischen Körper gebraucht, sondern entweder ganz allgemein für die Lehre von der Leibesbeschaffensheit (Anatomie und Physiologie gemeinsam), wohl auch (wie T. II. p. 2 sqq., D. A. Bd. II. S. 102 st.) für Physiosgnomis, oder, und zwar auch gar nicht selten, geradezu für Anatomie allein.

Die durchgehende Bezeichnung "etlnique" für "die Race betreffend, Racen-" ist wohl ebenfalls eine Neuerung. Daß Gobineau im Uebrigen in der Anwendung der verschiedenen Ausbrücke für die Racen und ihre Unterordnungen (espèce, race, famille, groupe) nicht immer klar und consequent ist, kann hier nur angedeutet und muß später noch in anderem Zusammenshange zur Sprache gebracht werden.

Eine große Schwierigkeit barg mir das Wort mélanien, das Gobineau gelegentlich mit noir identisch, andere und öftere Male aber entschieden mit abweichender Schattirung (nämlich: "von Schwarzen herrührend", "mit schwarzem Blute gemischt", "auf schwarzem Untergrunde") gebraucht. Leider konnten wir es nicht durch eine kurze, einsache Bezeichnung wiedergeben: "schwärzlich" hätte dem Sinne nicht entsprochen. Hür mélanisé dagegen habe ich mir einsach auch das Fremdewort "melanisit" erlaubt.

T. I. p. 322 (D. A. Bb. I. S. 256) habe ich population kymrique noch durch keltisch übersett, weil wir kymrisch nur in dem engeren Sinne der wallisische bretonischen Kelten gewohnt sind. Run hat aber Godineau T. III. p. 99 (D. A. Bd. III. S. 211.) eine Zweitheilung der Kelten und eine Differenzirung der beiden Bezeichnungen kymrischeschlisch ausdrücklich abgelehnt; und so habe denn auch ich, nachdem ich hier Absicht und Princip erkannt, mich nicht mehr für besugt gehalten, ihn zu meistern, wiewohl ich mir nicht verhehlte, daß das uns ungeläusige kymrischen Ansichten stellen eine ohnehin schon von den einz gebürgerten Unsichten stark abweichende noch bestembender erzscheinen läßt, wenn er z. B. des Desteren von den "kymrischen Sabinern" u. ä. redet.

Ju vierten Bande, insbesondere im sechsten Capitel besselben, hat Gobineau die Worte romain, romanité einige Male unbedingt für romanisch, Romanenthum gebraucht; einzelne andere Male läßt sich, wie bei den mannigsachen Uebergängen aus dem Römischen ins Romanische in der Natur der Sache liegt, nicht mit voller Sicherheit sagen, welcher der beiden Ausstrücke zu verwenden sei.

Wenn ich nunmehr bazu übergehe, bas schließlich Ausgewählte in ein paar hundert Einzelnoten vorzuführen, möchte ich nochmals baran erinnern, baß von all ben verschiedenen Stellen, welche Näthsel aufgaben, Beaustandungen ober Correcturen hervorriesen, Belehrungen ober Drientirungen nöthig machten, nur eine Auslese bes Wichtigsten gegeben werben konnte.

Band I. S. 2. Wenn Gobineau, der offenbar aus der Erinnerung citirt, hier nicht zwei Humboldt'sche Werke mit einander verwechselt hat, so kommen aus dem Examen critique, das ich in der mir nur zugänglichen deutschen Ausgabe von Ideler ganz darauschin durchgesehen habe, einzig die von mir angeführten als Belegstellen in Betracht. Allerdings ist dort nicht von verschollenen Culturen, sondern nur von erloschen en Racen die Rede. Wenn wir indessen hinzunehmen, was Gobineau (Bd. I. S. 71 ff.) von jenen Nacen und ihren Spuren weiter berichtet, so wächst die Wahrscheinlichkeit, daß ihm doch

bie im Texte bezeichneten Angaben Humboldts vorgeschwebt haben (Bergl. auch Band IV. S. 261, und von Humboldt weiterhin Anssichten ber Natur, 3. Ausg. Stuttgart und Tübingen 1849, Bb. I., S. 37, 238—47, 282—86. Reisen in die Aequinoctialgegenden, beutsche Ausgabe Stuttgart 1860, Bb. IV., S. 148 ff., 155, 323 ff.)

Bb. I. S. 9. Magabha = bas heutige Behar, Provinz in

ber Präsidentschaft Kalkutta.

Bb. I. S. 12. "ihre Schuldner". Gobineau hat leurs créanciers, versehentlich für debiteurs.

Bb. I. S. 19 Unm. les rois Marciens "die königlichen Marcier", ber patricische Zweig ber gens Marcia, welche ihr Geschlecht vom Könige Ancus Marcius ableiteten.

Bb. I. S. 34 u. ö. nègres pélagiens, oceanische Reger. Es sind die (früher in der wissenschaftlichen Terminologie Australsneger oder Regritos genannten) Eingeborenen Australiens und Oceaniens, eine Zwischenstufe zwischen Malayen und Negern. Sie bilden die zu unterst stehende Menschenart.

Bb. I. S. 39. "als folches mit einem entschiebenen Hange ausgerüftet, sich zu mischen": bies scheint ein Wiberspruch zu bem S. 36/37 über ben "Geist ber Absonderung" Gesagten zu sein. Indessen braucht man bei jenen Worten zunächst allenfalls nur an ben Hang zur Eroberung zu benken, der an anderer Stelle (S. 36 oben) als zur Mischung führend geschilbert wird.

Bb. I. S. 43. "Die Nace ber Hindu ist ... fremb geworden": nämlich dem arischen Urtypus, und so indirect einem demselben näher gebliebenen Bolke, wie es die Engländer

find (eine überprägnante Wendung).

Bb. I. S. 120. "und ben Beweis dafür liefern": prouvent muß es zweifellos heißen austatt prouve, das Gobisneaus Text hat.

Bb. I. S. 144. "bes Oberkiefers": so, machoire supérieure anstatt inférieure, ist zu lesen. Die beiden Gesichtselinien müssen sich schneiden, und zwar an dem Punkte, der einmal als la base du nez und das andere Mal als la partie la plus proéminente de la mâch. supér. bezeichnet wird.

Bb. I. S. 152 (Anm.). "ainsi là, où il se trouve etc." Die im Texte referirte, aber von Gobineau nicht getheilte An-

sicht, daß äußere Agentien die leibliche Verschiedenheit der Nacen bewirft hätten, wird in der Anmerkung in Anlehnung an Hob Ludolf und Pickering hinsichtlich des Sonnenbrandes widerlegt. Man erwartete nun da, wo Godineau das Facit aus L's und P.'s Angaben zieht, gerade das Gegentheil von dem, was sich im Texte sindet, etwa "ainsi la, où so trouve la masse des noirs purs", und mir ist die jetzige Gestalt des Textes nur aus einem Drucksehler erklärlich, der vernuthlich entstanden ist, indem das erste moins unter dem Einflusse des zweiten sich eingeschlichen hat. Nachträglich machte mich noch mein Freund R. Pietschmann auf die Möglichkeit der ir o nisch en Deutung ausmerksam: "So also! wo weniger rein Schwarze sind, da soll es am Benigsten warm sein?"

Bb. 1. S. 163. "zwölf Jahrhunderte". Im Tegt

offenbarer Drudfehler: deux siècles.

Bb. I S. 171. von Chatar (b. i. bem nörblichen China). Bb. I. S. 236. "Bevor ich biefe Parallele beenbige" — was nachher, nach ber Digreffion über bie arabifche Cultur, nicht geschieht.

Bb. I. S. 255. "in die Enge geräth und an Lücken leibet" 2c. Gobineaus folgende Ausführung entspricht dem nicht, nur an China und den semitischen Bölkern werden Lücken und Engen aufgewiesen, während Indien und Griechenland für das alls gemeine Correspondiren von Racens und Spracheigenthümlichskeiten herangezogen werden.

Bb. I. S. 257 Anm. "Grimm exprime le même avis". Welchem Migverständnisse diese Worte Gobineaus ihre Entstehung verdanken, vermag ich nicht anzugeben. Wie irrig sie aber sind, erhellt am Besten aus folgender Stelle der "Geschichte der deutschen Sprache" (S. 1030): "Unsere deutsche Sprache schließt sich (und das ist aller meiner Forschungen Ergedniß) leiblich zunächst an die slavische und lithauische, in etwas fernerem Abstand an die griechische und lateinische an, doch so, daß sie mit jeder derselben in einzelnen Trieben zusammenhängt. Noch weiter ab liegt ihr die keltische, obwohl sich auch hier die Verwandtschaft kundgibt (vergl. zu Bd. IV. S. 178). Viel entlegener und eigentslich unverwandt sind die finnischen Sprachen."

Bb. I. S. 267. "Der Galater": Gobineau "Gallo-Grecs": Gallograecia mar die römische Bezeichnung für Galatien.

Bb. I. S. 274. "Ich habe.... bie Parsen angeführt." Nein! Bal. oben S. 262—65.

Bb. 1. S. 289. Die Definirung der altitalischen Civilisation "Celtes-lderes 2c." ruft unwillfürlich ein Fragezeichen hervor. Die Iberer fallen vor Allem auf, denn in keinem Falle nehmen sie doch den Rang ein, wie die nicht erwähnten Etrusker.

Bb. II. S. 1 Anm. ("Klaproth S. 17.") Uebrigens nennt gerade Klaproth diese ältere Geschichte, "in welcher die Thatssachen wahr ober wenigstens nicht unwahrscheinlich sind, aber ohne alle, oder ohne eine beweisbare Zeitrechnung", noch die "unsgewisse".

Bb. II. S. 6. Das erste Citat "Humbolbt, Asie centrale, T. I" scheint auf einem Jrrthum zu beruhen, eingebrungen unter bem Einflusse ber beiden umliegenden. Jedens falls wäre für eine so wenig charakteristische Stelle ein Beleg aus Humboldt nicht leicht aufzusinden. Ich habe das Citat im Texte weggelassen.

Bb. II. S. 6. "Dort würde . . . geeignet erscheinen, wenn es 2c.": die conditionale Fassung befrembet. Doch wußte und wagte ich sie nicht abzuändern.

Bb. II. S. 27 (Original I. p. 398). Gobineaus Anm. 1 (für die sich übrigens auch das entsprechende Zeichen im Texte nicht sindet) habe ich nach S. 396 (Deutsche Ausg. S. 25), zu Beginn der dortigen Anmerkung, verpflanzt. Denn von Damaskus und Askalon ist dort bei Movers und Ewald die Rede. Diese selben beiden Sitate aus Movers und Ewald sinden sich übrigens II. S. 87, zweite und dritte Anmerkung, nochmals. Aber dort geht "ebenda" nicht auf Ewald, sondern auf Movers, was ich daher im Texte corrigirt habe.

Bb. II. S. 27. "est refutée par . . . Faber, Michaelis 2c." ift ungenau, da von den hier in Betracht kommenden, bei Movers II, 1, 31 aufgezählten Gelehrten J. E. Faber und Michaelis (18. J.H.) älter als Movers find. Der Sinn ift also eigentlich: "diese Ansicht . . . läßt sich aus Faber und Michaelis siegereich widerlegen."

Bb. II. S. 28. Schult kann nur Ernft Guftav Schult fein (1811—1851), ber bekannte Paläftinaforscher und preußische

Conful in Jerusalem. Welche Arbeit aber hier Gobineau, vermuthlich auf Grund einer Verwechslung, vorschwebt, habe ich auch mit Hilfe fachmännischer Freunde nicht ermitteln können. Weber in Philipp Wolffs "Jerusalem" (Leipzig 1857), das als Anhang eine Viographie von Schult enthält, noch in der Zeitschr. d. d. m. Ges., für die Schult (z. B. 111, 46 ff.) gearbeitet hat, sindet sich Etwas darüber.

Bb. II. S. 36. "Auf zwei Gestalten vertheilt" (Gobineau "dédoublé"). Dieser Ausdruck sindet seine Erklärung
in dem folgenden Passus bei Movers II, 1, 275: "es kann
nicht zweiselhaft sein, daß viele Sagen, welche von der Semiramis berichtet werden, aus der Geschichte der Atossa entlehnt
sind, und es dürste der ganze Mythenkreis von den Eroberungszügen der sabelhaften Königin zunächst auf dieser Berwechslung bernhen. Wie die Atossa wohl Semiramis genannt, wie das Zeitalter der Letzteren nach dem der Ersteren
bestimmt wird, so enthalten auch die semiramischen Sagen viele
streng geschichtliche Elemente, welche sich besriedigend nur durch
die Annahme erklären, daß sie aus der Geschichte der Atossa

Bb. II. S. 43 führt Gobineau als Zengen für die phöniscische Sitte, die Thürme mit Schilden zu schmücken, Jesaias an. Mir ist (mit hilfe der Quellen, Fürst, Gesenius, Movers, und bei Durchblätterung des Jesaias) nicht gelungen, hier eine bezügliche Stelle zu sinden. Wohl aber Ezechiel 27, 11: "(Die Bächter auf deinen [Tyrus'] Thürmen) haben ihre Schilde allentshalben von beinen Mauern herabgehängt und dich so schwöngemacht."

Bb. 11. S. 49, zweite Anmerkung. Le foyer sémitique, ich habe hier frei übersett: "Die Heimath der semitischen Sprachen", was zweifellos der Sinn ist.

Bb. II. S. 50. "welche die sie sprechende Race bilben." Gobineau: qui le composent: aber jene Racenbestandtheile bilben nicht die Sprachgruppe, sondern die Gruppe der sie Eprechenden. Ich habe eine solche Kühnheit in meinem Texte nicht mitgemacht, sondern umschrieben, überhaupt mußte die ganze Stelle frei wiedergegeben werden.

Bb. II. S. 52. "Ich werbe später barlegen": Bb. II, S. 82 ff. Bb. II. S. 62. "Den Gott ihrer Ahnen" le Dieu de leurs dieux. Drucksehler für aveux, der in die zweite Ausgabe ruhig übernommen worden ist.

Bb. II. S. 77. "Die Patricier bes tritonischen Sees": ber Triton= oder tritonische See bilbete die Südgrenze bes karthagisschen Gebietes.

Nach Bb. II. S. 87, Anm. 1 (Movers) müßte es scheinen als seien die grandes entreprises und grandes créations, insbes. die Städtegründungen 2c., S. 87 unten, in der Zeit nach der "nouvelle invasion" (nach Movers S. 272 ff. cca. 1273—748, "mittlere Herrschaft Affyriens") zu denken; auch paßt dazu das über Phönicien S. 87, Mitte, Gesagte. Dagegen hatten sie in der älteren Herrschaftsperiode statt (Movers 265, citirt bei Cob., zweite Anm.). Auch heißt es in der nächstsolgenden Ansmerkung richtig von Damaskus "extrême antiquité".

Bb. II. S. 105. Die offenbar nach bem Gebächtnisse gesmachte Angabe (in der Anmerkung) über Champollion beruht in jedem Falle auf einer Verwechslung, die ich aber nicht mit Sicherheit auszuklären vermag. Wahrscheinlich ist auch "XII° dynastie" ein Drucksehler. Das Jahr 2200 v. Chr. entfällt nach Champollion, "Égypte ancienne" p. 269 (vgl. 299) in jedem Falle auf die Obnastie.

Bb. II. S. 107, zweite Anmerkung. "le copte ou langue démotique" ist nicht richtig. Das Koptische ist eine weit jüngere Sprachsorm als das Demotische.

Bb. II. S. 122. Die aus Herobot (II, 47) angeführte Stelle, welche den Pariastand der niedersten Kaste der Negypter (der συβωται) durch einige drastische Beispiele illustrirt, läßt nicht direct und nothwendig auch auf materielles Elend schließen, wie solches Gobineau daraus herausgelesen hat. Seine Aufsfassung wird denn auch von Anderen nicht getheilt. Bgl. z. B. Champollions Figeac, Égypte ancienne. Paris 1847, p. 178–79.

Bb. II. S. 139. "Dieser griechisch=semitischen Civilisation" vgl. Bb. I. S. 238—39.

Bb. II. S. 141. "Der ber Civilisation theilhaftigen Mensch-

heit": die schöne Metapher riverains "Anwohner" de la civilisation können wir leider deutsch nicht wiedergeben.

Bb. II. S. 141. "Die das Land bedrängt haben." Jene Einfälle der Gallas fanden im 16ten Jahrh. statt. Die Gallas richteten die furchtbarsten Berwüstungen an und setzen sich längere Zeit inmitten der christlichen Bevölkerung fest. Erst mit Hilse der Portugiesen erwehrten sich ihrer später die Abese sinier wieder.

Bb. II. S. 156 (Anm.). Die Angaben nach Rawlinson ("Report of the R. A. S. p. XXXVIII") habe ich in keinem ber zugänglichen Reports finden, daher auch das sehlende Jahr nicht feststellen können.

Bb. II. S. 171. Die "hieratischen Puppen" 2c.: eine räthselshafte und schwerlich aufzuklärende Anführung. Zunächst ist wohl "Armeria" ein Bersehen, und es kann nur vom Museo di antichità in Turin die Rede sein. In diesem habe ich in der in Betracht kommenden Abtheilung vergeblich nach den Speciminibus, die Gobineau etwa gemeint haben könnte, gesucht. Auch ein sachsmännischer Freund, R. Pietschmann, wußte mir nichts Bestimmtes zur Aufklärung zu sagen.

Die spätere Stelle (T. II. 472 bes Originals, Bb. III. S. 101 ber beutschen Ausgabe), wo es heißt "poupées hiératiques à membres mobiles" scheint zu beweisen, daß diese für Gobineau mit den "idoles mécaniques", die kurz vor den poupées hiératiques der erstgenannten Stelle erwähnt werden, iden, tisch sind. Das eigenthümliche "hiératique" ist damit freilich noch nicht ausgeklärt.

Bb. II. S. 174. "Dem Messing": Gobineau au laiton de la mine, welchen auf einem eigenthümlichen Bersehen beruhens ben Zusat ich einfach weggelassen habe.

Bb. II. S. 183. Kaschmir als hinduland bezeichnet, ift zunächft auffallend, da nach dem gewöhnlichen Sprachsgebrauch unter "hindu" nur die Angehörigen des brahmas nisch en Civilisationskreises verstanden werden, Kaschmir aber zu %1.0 Mohamedaner enthält. Indessen wird im weiteren Sinne manchmal hindu auch für alle Arier der indischen Gesbiete angewandt. Bgl. übrigens Bb. II. S. 233, zweite Anm.

Bb. II. S. 186. Der nicht ganz harmlose Inhalt der Notiz zur Genealogie der Stythen-Sarmaten, "welche später Gelegenheit hatten 2c.", findet sich weder, wie Gobineau angibt, an der Stelle bei Lassen (1. 6), noch in den Ausführungen Potts, Burnoufs und Lassens selbst (in der Ztschr. f. d. K. d. M.) auf die dort verwiesen wird.

Bb. II. S. 187. "Mit 'Αργείοι zusammenbringen". Gobisneau hat "en rapprochant . . . de 'Αργαιοί et d' 'Αργείοι". Der ganze Sinn und die Accentuation 'Αργαιοί deuten darauf hin, daß ihm die Adäer ('Αγαιοί) vorgeschwebt haben. Diese kommen aber hier, wo es gilt der Wurzel Αρ nachzugehen, nicht in Betracht. 'Αργαίοι anderseits, ein Wort, das manchmal die Bedeutung "altehrwürdig" hat, ergäbe keinen Volksnamen, auf den es hier dem ganzen Zusammenhange nach ankommt. So blied mir kaum etwas Anderes übrig, als das in jedem Falle versehlte Wort ganz zu streichen.

Bb. II. S. 188 bilben vier Familien die Arier. S. 201 sind es nach dem Ausscheiden der Hellenen mit einem Male nur noch zwei. Ein ähnlicher Widerspruch findet sich des Defteren in Betreff der Slaven und Kelten: einige Male werden sie unter die Arier einbegriffen, andere Male wird ihnen eine Sonders

stellung angewiesen.

Bb. II. S. 189. In Griechenland mit weißen Bölfern": nicht vielmehr mit gelben Bölfern nach Gosbineaus Lehre?

Bb. II. S. 195. Diomedes: im Text steht aus Versehen Ajas.

Bb. II. S. 199, Anm. Das von Gobineau wiederholt citirte Werk des Baron Ferdinand d'Eckstein habe ich nicht auftreiben, nicht einmal bibliographisch feststellen können.

Bb. II. S. 202, Anmerkung. "Der Brahmanismus . . . .

nachgeahmt": eine anachronistische Wendung.

Bb. II. S. 202. "Die . . . Art von Religiosität, insoweit sie einen gewissen Geist des Widerspruchs in sich barg", dans sa portée raisonnante (nur in diesem Sinne, "gerne widersprechend", kommt nach Littré u. A. das adjectivische Participium raisonnant vor): ihre Erklärung sinden diese Worte

erst unten S. 229 ff., wo, nachdem die ganze Schilberung des socialen Baues der Brahmanen eingeschoben, die an der früheren Stelle augekündigte Erzählung des "ersten Religionskrieges" wirklich gebracht wird. Bergl. daselbst die Ausdrücke esprit d'in dépendance und caractère protestant, die obigem "portée raisonnante" entsprechen.

Bb. II. S. 203 ff. Zur Schreibung des Wortes Puroshitas. Ich habe diese Bezeichnung (i. e. Hauspriester) als Appellativum behandelt und daher mit dem Plurals verscheu, während sonst alle Völkernamen, wie auch die Kastennamen, unslectirt geblieben sind. (v. Schröder u. A. sind mir darin vorangegangen.) Desgleichen das uns so vertraut geswordene Parias.

Bb. II. S. 218. "Die brahmanischen Hindu". Gobineau: "les Brahmanes". Dies sind hier offenbar nicht nur die Brahmanen, sondern die Angehörigen des Brahmanenstaates insegesammt.

Bb. II. S. 222. Ueber die Zeitrechnung des Kali (Kalisinga = die Periode der Sünde) f. Lassen, indische Alterth. Kunde I. 500 ff.; über die von Kaschmir ebenda S. 508.

Bb. II. S. 226. "Die erstere Gefahr ist mehrmals zum Ausbruch gekommen". Rur die Engländer waren doch reiner weiß?! Bgl. indessen das unten S. 233 über die Pandava Gesagte.

Bb. II. S. 230. "Den 101ten Bers von Lucrez' erstem Buche": "Tantum religio potuit suadere malorum".

Bb. II. S. 235, zweite Anmerkung. Gobineaus "Bahlikas" (die indische Bezeichnung für Baktrer, Lassen I. 597) ist eine Berwechslung mit Bahika. Zu letzteren ("Bähika ist allgemeine Benennung der vom Kriege ohne Brahmanen und Könige lebenden Stämme des Pauk' anada") gehörten Aubraka und Malava: Lassen I. 653, Anm. Auch das Sitat aus Lassen ist verdruckt; anscheinend schwebte Gobineau bei 197 obiges 597 vor.

Bb. II. S. 248. Das Citat aus Lassen "T. 1. p. 196" enthält ein seiner Entstehung nach mir nicht aufgeklärtes Berssehen. Von den unreinen Kasten redet Lassen I. S. 819 ff. seines Werkes.

Bb. II. S. 252. "Was ich von Butan und Nepal gesagt habe": oben S. 242.

Bb. II. S. 256. "Zur Seite der Verderbtheit". Gobineau: "Voilà le côté de dépravation". Ganz ähnlich oben II. 33. (Voilà le côté féroce; passons au dépravé".)

Bb. II. S. 257. Kuvera ift ein Gott. (Lassen I. 771.)

Gobineaus déesse ift ein Jrrthum.

Bb. II. S. 274, britte Anmerkung. Logisch ift hier nicht Alles ganz klar. Die Geschichte von dem jungen Asketen, der boch offenbar selbst ein Buddhist ist, erscheint auffallend, und namentlich mit "ainsi" auffallend ans Borhergehende angeschlossen. Man erwartete dann im Folgenden wenigstens eine Wendung wie: "Im Allgemeinen aber machten sich die Buddhisten die Sache bequemer."

Bb. II. S. 275. Die Grottentempel ber Insel Elephanta scheinen vielmehr brahmanisch en Ursprunge: vgl. v. Schröber, Indiens Litteratur und Cultur, S. 770.

Bb. II. S. 282. Die Amalgamirung von Jelam und Hindusismus geht eigentlich schon auf Kabir zurück, Nanak hat sie nur fortgeführt. (Bgl. E. Trumpp, die Religion der Sikhs. Leipszig 1881, bes. S. 18/19.)

Bb. II. S. 310. "und nicht zu einer Zeit" . . . ber französische Text (et dans un temps) gibt in seiner gegenwärtigen Fassung keinen Sinn, enthält vielmehr einen Widerspruch. Ich habe nur durch obige Uenderung Sinn hineinbringen können.

Bb. II. S. 312, erste und zweite Anmerkung. Die zweismalige vage Angabe "Ritter, Erdkunde, Asien, III." beruht höchst wahrscheinlich auf einem Bersehen (bes Manuscripts? bezwber Drucklegung). Positiv falsch scheint die in der ersten Answerkung. Aber auch die zweite habe ich nur mit? wiedergeben können. Eine zusammenfassende Besprechung der betreffenden arischen Enclaven habe ich überhaupt bei Ritter nicht sinden können, das Einzelne aber vertheilt sich auf die Bände Asien II und III.

Bb. II. S. 315. ". . . Wir treffen auf einige bieser Art": genau genommen gibt Gobineau nur das eine Beispiel bes rückwirkenden Abels, mährend die patriarchalische Regierungs-

form (S. 318 ff.), wie er ja auch S. 318 felbst sagt, schon nicht mehr eigentlich zu ben "negativen Beziehungen" gehört, sondern nur auf ihre Abweichungen in der Anwendung hin betrachtet wird.

Bb. II. S. 321. "ihre eigene Schlußfolgerung": vergl. S. 319 Mitte, 320 oben. "Die für die Schwarzen passenbe": Gobineaus "conclusion noire" wurde als ein brastisch stesse Beispiel für seine lakonische Ungebundenheit bereits oben erswähnt (vgl. S. 346).

Bb. II. S. 335. Das Citat aus den "femmes savantes" (Acte IV, Sc. 3) ist ungenau, offenbar nach dem Gedächtniß. Daher auch ich die deutsche Fassung aus Graf Baudissins Ueberssetzung entsprechend abgeändert habe.

Bb. II. S. 359, Anm. (Kämpfer.) "Die Griechen, Gothen und Slaven": Gobineau hat im Tegt "Esclavons".

Bb. II. S. 367. "bis zum Gestade bes füdchinesischen Meeres". Gobineau "de la mer glaciale", ein Versehen. Der ganze Zusammenhang und die Parallele mit S. 380 ff. ergibt, daß bas fübchinesische Meer gemeint ist.

Bb. II. S. 368. "Ich habe anderswo die Hauptbeweise bafür gegeben: oben S. 300.

Bb. II. S. 369. "Der sechs anderen Bölker": nämlich einsschließlich ber Szu ober Rheta. (365. 367.)

Bb. II. S. 377. Die Sphing als auf weiße Race beutend kann man sich gefallen lassen. Wenn sie aber gleich barauf als ein Wahrzeichen der Arier reclamirt wird, so ist das doch wohl eine große Kühnheit, selbst wenn wir sie uns nach Bersepolis durch arische Elemente gebracht benken.

Bb. III. S. 3. Der "guten Göttin". Ganz gewöhnslich ist es bei Gobineau, daß er Göttergestalten, die in der griechischen und römischen Mythologie einander entsprechen, in der römischen Benennung gibt, auch wo wir die griechische vorziehen würden und gewohnt sind. Hier aber ist es besonders auffallend, daß er eine ausschließlich italische Bezeichnung der Mutter Erde sür eine ausschließlich griechische Vorstellung wie den delphischen Omphalos verwendet.

Bb. III. S. 13. "Für die herrschende Stellung der Länder" (d. h. nicht nur der Lölker): Gobineau "pour les pays souverains".

Bb. III. S. 30. "Des Dareios und seiner Nachfolger":

Gobineau versehentlich Ryros.

Bb. III. S. 34. 1700000 scheint um so mehr Gobineaus wirkliche Meinung gewesen zu sein, als er die Zahl in Buch staben ausschreibt. Unten S. 111 bagegen 700000. Letzteres kommt der gewöhnlichen Annahme, die sich auf Ktesias' Angaben stützt, näher. (Eurtius z. B. "800000 Mann und 80000 Reiter".)

Bb. III. S. 56. Das zweite Mal habe ich mir erlaubt statt Auak Enakim zu setzen, da sonst unvermeidlich Consusion herrschen müßte. In der Anmerkung sagt Gobineau ja ausbrücklich, daß Inachos wohl mit Auak zusammenhänge, aber in seiner Appellativbedeutung. Nur das die "Nacenbedeutung" bergende Nomen proprium will er mit Inachos nicht in Beziehung gebracht sehen, das ist das Wort aber nur in obiger Pluralsorm. Bgl. Bb. II. S. 97 Anm., außerdem Josua XI. 21 ff.

Bb. III. S. 65 ff. In biefen Parthieen ift ber Zusammenhang fehr mangelhaft. Mehreres beutet auf Unordnung im Text (Berftellungen?) hin, die sich aber leiber nach Art und Entftehung nicht genauer bezeichnen lassen, ba bas Manuscript bes Racenwerkes nicht zugänglich ist. Rach ber Ankundigung S. 63/64 erwartete man die bort aufgezählten brei Elemente ber Reihe nach näher ausgeführt. S. 64 ff. wird bas erste ("pensée gouvernementale"), S. 65/66 bann bas zweite und britte ("aptitude militaire, génie littéraire") confus burcheinander behandelt: zuerst 5 Zeilen genie litteraire, bann bis zum Schluß bes Absahes ber heros grec. An die letten Worte voisine des monts hymalayens und die bazu gehörige Anmerkung wurden sich am Besten die der folgenden Seite "Autre signe d'identité 2c. anschließen. Statt bessen "A ce moment . . . avec Linus" abermals das Geistige, und baran, noch weit unvermittelter als im vorhergehenden Abschnitt und, wie bort, ohne Absat, plöglich nochmals ber guerrier grec anschließend, ber benn

von nun an zunächst bleibt. Ich konnte auf biesen Bustand bes Tertes nur hinweisen, nicht eine Reconstruction versuchen.

Bb. III. S. 65. Die Darstellung der Götter der Heroenseit ("seine Götter waren Gottgeister" 20.) ist auffallend und scheint auf die Schilberungen des Epos (namentlich der Flias), an die doch Gobineau nach dem Vorhergehenden offenbar denkt, nicht zu passen.

Bb. III. S. 76. "Der europäischen Civilisation zus vorgekommen wäre": b. h. der später durch die Germanen gesbrachten. Die griechische rechnet Gobineau mehr ober minder in den asiatischen Bannkreiß.

Bb. III. S. 81. "... ein ausschließliches Necht auf die Regierung begründen sollten": Dies, genau genommen, doch: das Geset des Blutes hatte bei den Ariern immer in Kraft gestanden, also auch "ausschließlich ein Necht auf die Herrschaft" verliehen; aber diese Herrschaft war keine unbedingte, die Regierten hatten mitzureden, und so ergibt sich der eigentliche Sinn, den Gobineau mit obigen Worten verbindet, erst aus dem Folgensden: les doctrines absolues.

Bb. III. S. 101. Ich habe diesen Gegenstand bereits berührt: II. 256, vgl. II. 171.

Bb. III. S. 105. Die Arimaspea des Aristeas von Prostonnesos von Gobineau unter den epischen Schöpfungen der Kykliker ausgesührt zu sehen, nuß befremden, da sie als ein Gedicht, das in mythischen Formen allerlei ethnographische Nachrichten und Phantasieen über die Nordvölker bringt, einem ganz anderen Gebiete (wie übrigens auch einer späteren Epoche) der gricchischen Litteraturgeschichte angehören. So habe ich denn auch das irrig von S. 104 hieher verschlagene Sitat aus Grote, der a. a. D. die Arimaspea nicht behandelt, getilgt.

Bb. III. S. 108, erste Anmerkung. "Kurz, von Norben." Dieser Zusatz zu den drei legendarischen Angaben über die Herzkunft bes Dardanos paßt nur zur ersten und dritten, nicht zur mittleren (Arkadien).

Bb. III. S. 110. "Daneben aber so viel . . . Herrlichkeit": damit habe ich lettere mehr in den Vordergrund gerückt, weil nur so das "accomplir une telle œuvre" eine richtige Beziehung

erhält. Gobineau ("il entasse tant de hontes politiques à coté de magnificences inimitables") schiebt lettere eigentlich zur Seite.

Bb. III. S. 110. Gobineau verlegt die Schlacht von Chäronea irrthümlich ins Jahr 339 und rechnet daher nur 169 Jahre heraus.

Bb. III. S. 112. "Marathon." Da im Vorhergehenden nur von Xerges die Rede ist, so hätte man eher Salamis erwartet.

Bb. III. S. 113. Die Stelle aus den Perfern nach ber Uebersetzung Fr. Leop. v. Stolbergs.

Bb. III. S. 118. Ninives: im französischen Texte irrthumlich Babylons.

Bb. III. S. 119. "als der Großkönig es heimgefucht hatte". Gobineau "avait été à elle". Wenn nicht eine Textverderbniß vorliegt, ist diese Anwendung des dem Bulgärgebrauche entnommenen être für aller immerhin auffallend.

Bb. III. S. 119. "Das phokäische Gallien": Marsfeille war eine Bflanzstadt Phokäas.

Bb. III. S. 123. "wo man sie . . . regieren ließ". Gobineau "où ils étaient censés se gouverner à leur guise", was mir unverständlich geblieben ist. Censé kommt in der gesammten französischen Litteratur nur im Sinne von regardé comme, réputé, vor.

Bb. III. S. 123. "noch zweimal wieberholt": im Römerreich und in der modernen Welt, ist wohl Gobineaus Sinn.

Bb. III. S. 144. Im Text ber Anmerkung herrscht unzweiselhaft einige Berberbniß. "Des tumuli" gibt keinen Sinn, vermuthlich war es durchstrichen und ist dann doch stehen geblieben: das "des tombes" ber folgenden Zeile ist das Richtige und sollte wohl an die Stelle des "des tumuli" treten.

Bb. III. S. 148, Anmerkung. "wo der mythische Fürst Humber 2c. Im französischen Text herrscht Consusion, es wird zweimal dasselbe Factum anders ausgedrückt. Bermuthlich ist die erste Bendung im Manuscript auf eine dem Setzer nicht bemerks dare Weise durchgestrichen, oder irrig stehen geblieben.

Bb. III. S. 148, Anmerkung. "die irisch milesischen Gesschlechtsregister": vgl. unten S. 223, Anm.

Bb. III. S. 150. Chiusi: Gobineau irrig (Drucksehler) Chiusa. Die Stelle aus Varro findet sich bei Plinius XXXVI, 13, scheint übrigens von Gobineau mißverstanden. Die Verallges meinerung "toute chambre sépulcrale" ist in keinem Falle darauß herauszulesen, ebensowenig wie die Gräber bei Chiusi, die übershaupt ziemlich sicher einer jüngeren Zeit angehören, für das Vorskommen der Finnen in Italien beweisen.

Bb. III. S. 151. "Schienbein, so gebrochen, daß es an eine Flöte erinnert". Man verzeihe die Weitschweifigkeit dieser Wiedersgabe. Ich habe mich aber lange genug vergeblich nach einer kürzeren Wendung für Gobineaus wundervoll knappes, ächt franszösisches "fracture en flüte" besonnen.

Bb. III. S. 152. "Die Anatomie": Gobineau "la physiologie". Ueber ben Gebrauch bieses Wortes bei Gobineau vgl. die allgemeine Vorbemerkung oben S. 348. Hier und öfter steht es geradeswegs für Anatomie.

Bb. III. S. 159. Aehnliches, wie hier Gobineau von den Lappländern, berichtet Chamisso über die Bewohner der Sandwich-Inseln (Reise um die Welt. Theil I: "von Californien nach den Sandwich-Inseln" 2c.). Dieser hat freilich Sinn und Tragweite der Sitte anders gefaßt.

Bb. III. S. 160. "haben . . . Borstellungen erhalten und ihnen geliefert": leur, ben bei Gobineau aus Germaniques zu entnehmenden Germanen.

Bb. III. S. 163. "Daß diese Anspielung sich an einer Stelle findet, die bestimmt ist" 20.: hier mußte ich mir eine leichte Veränderung im Texte erlauben. Gobineaus Sat läßt die ihm vorschwebende Logik nicht recht hervortreten.

Bb. III. S. 166. "in Pan und den Panen" gewöhnlich "Panisten", b. i. "Panchen", Panskinder, genannt.

Bb. III. S. 166. "sie zu rechtfertigen", b. h. genau genommen, die Gleichstellung beider Wortformen, "l'assimilation complète des deux formes, faunus et Iláv", wie es zwei Seiten weiter heißt. Bb. III. S. 166. "Den Namen Jener", nämlich fad (vates), vgl. S. 165 und unten S. 175, wo fad als eine ber Bezeichnungen für die Gelben in Anspruch genommen wird.

Bb. III. S. 167. Gobineaus "L'assimilation complète des deux formes, faunus et IIáv, n'offre pas de difficultés. On doit la pousser plus loin. Elle est applicable 2c." ist nicht ganz logisch. Bei la pousser plus loin und elle est applicable schwebt als Subject nicht mehr l'assimilation de Faunus et IIáv, sondern l'assimilation im Allgemeinen vor. Ich habe dem entsprechend den Eingangssatz etwas umgestaltet.

Bb. III. S. 162—177. Die Etymologieen im Finnencapitel sind sehr unsicher und 3. Th. bebenklich. S. 173—76 erinnert an ein gewagtes, ja halsbrechendes Kunststück. Bei einem Großen wie Gobineau kann man darüber hinwegsehen, zumal es irreslevant erscheint (die übereinstimmende Beseichnung). Andere aber sind unch ohne übereinstimmende Bezeichnung). Andere aber sind warnen und wären strenger zu beurtheilen. Gobineau darf hierin kein Beispiel abgeben. Halbenntnisse können im Nebel unwissenschaftlichen Tastens gefährlicher werden als Unkenntnisse. Hierüber an anderer Stelle ein Weiteres.

Bo. III. S. 175. "und ben, welchen dieses lettere Wort abgeworfen, beibehalten hat". Nur so scheint mir die Stelle einen Sinn zu geben. Gobineau hat umgekehrt: "rejeté celle que ce dernier vocable a gardée".

Bb. III. S. 177. "Sueven an der Oftseekuste." Sueven ist hier im älteren, im Sinne bes Tacitus zu nehmen, der das ganze östliche Germanien von der Donau bis zur Ostsee Suevia nannte.

Bb. III. S. 177. 267. 299. "Cabinet de S. E. M. le gen. baron de Prokesch-Osten." Der Titel ist anscheinend frei von Gobineau gebildet. Der Catalog der Sammlung seines Freundes und Mentors, aus der er die betreffenden Medaillen privatim eingesehen hatte und die später von der Verwaltung der Königl. Museen zu Berlin erworben wurden, ist nicht im Druck erschienen. (Mittheilung des Sohnes, Herrn Grafen von Prokesch-Osten zu Emunden.)

Bb. III. S. 182. "von den Polygraphen". Die Hauptquellen dieser Unekote sind die Anthologia Palatina, Melian und Athenaeus.

Bb. III. S. 186, zweite Anmerkung. Laleria = eine aus einem großen Theile Niederpannoniens vom Kaiser Galerius gebildete und seiner Gemahlin zu Ehren benannte besondere Provinz. Savia = Nebenbezeichnung für Pannonia secunda oder inserior. Praevallis, so Gobineau nach Schasarik a. a. D. Anderwärts (z. B. Pauly, R. E.) sinde ich die Form Praevalitana.

Bb. III. S. 188. "Die Halbinfel bedeckt", nämlich bie nach ihr benannte.

Bb. III. S. 190. "die Atlantis wieder erftehen zu laffen": ben fabelhaften Infelcontinent, von welchem Plato im Timaeus (21 ff.) berichtet hat.

Bb. III. S. 191, vierte Anmerkung. poud, Bud, ein ruffissches Gewicht von eine 16 Kilogramm.

Bb. III. S. 205. Im Text ber Anmerkung herrscht an mehreren Stellen Unordnung, von der sich nicht mehr bestimmen läßt, in wie weit sie auf Drucksehler oder auf Versehen Gobineaus zurückzuschihren ist. Aus "Les Anglosaxons sirent de walah le gothique vealh" habe ich hergestellt "firent du gothique (d. h. dem Altdeutschen) walah vealh", wie es natürlich heißen muß. Nach "c'est Welche" sinden sich die Worte "dans la Suisse française", mit denen ich so Nichts anzusangen weiß. Vielleicht ser Name des Canton Wallis (Valais). Schafarik, aus dem das Vorhergehende entlehnt ist, hat ihn freilich nicht.

Bb. III. S. 208, Anm. Richers habe ich nirgends aufs finden können.

Bb. III. S. 221. Gobineau: "dont la surface (b. h. hier die Deckschicht der Mauer) s'est récouverte d'une croûte vitrisiée". Dies ist summarisch-ungenau: jene Deckschicht verswandelte sich, genau genommen, in die "verglaste Kruste", bildete dieselbe; als Subject des s'est récouverte hat man sich vielmehr eigentlich die ganze Mauer (an ihrer Außenseite, surface) vorzustellen. Es ist hier an einen unseren Asphaltirungen

ähnlichen Borgang zu benten; Die fluffige Daffe burchtrantte fozusagen die Mauer.

Bb. III. S. 221 ff. "Diese Bauweise . . . jene Berfe." Die Bezeichnungen ("verglaft" 2c.) habe ich im Sinne Gobineaus aus Referstein a. a. D. herübergenommen, muß Diesem nun aber auch die Berantwortung für die technische Richtigkeit überlaffen. "Ce mode de construction . . . qu'il iût dû . . . on l'a pris pour un produit volcanique." Gobineaus Freiheit, bas Abstractum als Subject und bann als Object weiterzuführen, wo vielmehr bas Concretum (bie Schöpfungen biefer Bauweise) hatte steben muffen, habe ich in ber Uebersetzung nicht mitaemacht.

Bb. III. S. 223. de l'architecture fragmentaire "einer wirklichen Architektur (wie ich zur Berbeutlichung hinzugesett habe, benn hierauf kommt es an, wie fich aus bem Folgenben ergibt) aus Bruchftein". Fragmentaire ift hier ungewöhnlich; nicht ber mit "Fragment" und "fragmentarisch" gewöhnlich verbundene Sinn bes Trummerhaften herrscht hier vor, fonbern einfach der des Gebrochenseins: Bruchfteine, von Felfen oder anderswoher gebrochene Steine, im Folgenden durch quartiers de roche und blocs wiedergegeben.

Bb. III. S. 233 Anmerkung, val. S. 248. Die Culbeer (Gobineau an beiben Stellen sculdes) fcheint Gobineau einfach als die driftlichen Nachfolger ber heidnischen Barben zu fassen und mit ben irischen Mönchen und Missionaren zu ibentificiren. Es war aber, genau genommen, ein driftlicher Orden ftricter Dbfervang, ber erft im neunten Sahrhundert in Frland und Schottland auftauchte. Lappenberg, "Irland" in Erfch und Gruber. Enc. II, 24. S. 56.

Bb. III. S. 226. "Achtzig Lanbesmeilen": Caefar a. a. D. "CLX milia passuum."

Bb. III. S. 228. rabförmige, fo Referftein. Gobineau gibt es burch "radie" wieder, wonach man eber an ftrahlen= förmig (etwa fo wie man bie Sonne zeichnet) benten fonnte.

Bb. III. S. 232. Das Citat aus Strabo lautet wortlich: ... ήπόλις (Mafilia) . . . φιλέλληνας κατεσκεύαζε τοὺς Γαλάτας, ώστε καὶ τὰ συμβόλαια Ελληνιστὶ γράφειν."

Bb. III. S. 233, Anmerkung. Bei Mommsen vielmehr 10 Alphabete: Etrusker, Salasser, Provence, Todi, Schweiz, Tirol, Steiermark, Conegliano, Berona, Padua.

Bb. III. S. 234. "bei ben Salaffern, ben Bewohsnern ber Provence 2c." Gobineau "chez les Salasses de la Provence", was ein Versehen ist. Die Salassi wohnten im heutigen Savoyen.

Bb. III. S. 244. Seannachies, neben ber ersten (Sänger) und ber zweiten (Männer bes Gesetzes) die britte Klasse ber irischen Barben, die Geschichtstenner und Genealogen. Lappenberg, "Frland", in Ersch und Gruber. Encykl. II. 24. S. 51. 100.

Bb. III. S. 245. Ovaten (vergl. vates) eine Klasse ber gallischen Druiden.

Bb. III. S. 246. "Was sich nicht etwa baraus ersgibt, ..." Mit parceque hat Gobineau hier nicht ben Seinssgrund, sondern den Erkenntniggrund bezeichnet, wie freilich erft aus dem letten Gliede der Aufzählung deutlich erhellt. Ich habe die deutsche Fassung der Stelle entsprechend anders gestaltet.

Bb. III. S. 256. "Des gallischen Keltenlandes", Gobineau "de la Celtique", unter Aboptirung ber Bezeichnung Caesars, der das transalpinische Gallien in 3 Theile theilte: Aquitania, Celtica und Belgium. Darnach umfaßte das Gebiet der Celtica sämmtliche Länder von der Garonne dis zur Seine, Marne und dem Einsluß der Mosel in den Rhein (später Gallia Lugdunensis).

Bb. III. S. 258, britte Anmerkung. "Daß ba, wo bie älteren Griechen 2c. — gebrauchen." So habe ich bie Stelle, im Anschluß an Schafarik, wiederhergestellt. Gobineau gibt gänzlich Jrriges und Mißverstandenes, redet von den Neusgriechen anstatt von den jüngeren Altgriechen und von c statt des spiritus.

Bb. III. S. 263. "ihren aufwärts gerichteten Augen": relevés à l'angle externe ist zu lesen anstatt extrême. Bgl. die Parallelstellen T. I. 177 (D. A. Bb. I. S. 141) und T. II. 251 (D. A. Bb. II. S. 302).

Bb. III. S. 277. "einen Umfang von mehr als hundert Fuß": Gobineau: une hauteur, was ein Bersehen ist, wie die Stelle aus Paufanias beweist. Der Umfang des Sockels betrug 125 Fuß, die Höhe, wie gleich darauf von Pausanias gesagt wird, 22 Fuß.

Bb. 111. S. 284, Anmerkung. Das Hindo ft ani, bie "lingua franca" (Berständigungsmittel ber herrschenden Klasse) im indobritischen Reich. Die malapische Sprache ist die allgemeine Berständigungssprache in ber ganzen asiatischen Inselwelt.

Bb. III. S. 284, Anm. "als mit bem Ostischen". So bei Mommsen a. a. D. Gobineau versehentlich "que le volsque avait de plus grands rapports avec l'umbrique que l'osque".

Bb. III. S. 285, vierte Anmerkung. "Alban." Im Tert Albany. Alban ober Albu (lat. Albania) war ber neben Caledonia schon sehr früh vorkommende altkeltische Name von Schottland.

Bb. III. S. 290. "Wie ihr Name es anbeutet." Hier herrscht offendar Consussion. An eine Berwandtschaft des Namens der Latiner mit dem Keltischen ist nicht zu denken. Man leitet diesen (vgl. Forcellini- de Vit im Lexikon und im Onomastikon) etymologisch entweder von latere oder von latus her — "quod plana esset regio" — (die Ableitung vom Könige Latinus lasse ich bei Seite, weil sie Nichts besagt, und vollends die, welche Latium mit dem germanischen leut zusammendringt). Dagegen hat Godineau (S. 281, Anm.) die keltische Herkunst der Ramen der drei umbrischen Hauptstämme betont und T. III. p. 189 des Originals (D. A. III, 284) von den Umbrern (fast gleichlautend mit obiger Wendung) gesagt: "ainsi que leur nom l'indique". Davon ist dies hier ein Nachklang, den ich aber im Texte als Versehen gekennzeichnet habe.

Bb. III. S. 294. "über die öftliche, die Mittelsmeerküfte": Gobineau: par les plages orientales de la Méditerranée. Aber lettere Worte sind eigentlich vielmehr eperegetisch zu nehmen: die östliche Kuste, nämlich die Mittelmeerkuste.

Bb. III. S. 307, zweite Anmerkung. Abria und Spina: Gobineau irrig Spezia.

Bb. III. S. 313. "um ber Meerenge (womit nur bie von Messina gemeint sein kann) näher gelegene Begen= ben zu erreichen 2c." Unzweifelhaft ift bieg ber Ginn Gobineaus. Seine Wendung: "pour se rapprocher du détroit, où Cumes les attirait tout autant que Vulturnum" ist mehr als frei.

Bb. III. S. 321, Anmerkung. Rach bem Schluß ber Unmerkung scheint es fast, als habe Gobineau Velletri und Volterra verwechselt. Das alte Volaterrae (etrusfisch Velathri) heißt auch heute noch Volterra.

Bb. III S. 321. (Original T. III. p. 234.) Das Cita aus Otfried Müller "S. 316" habe ich geftrichen. Es paßt in feinem Falle, auf keinen ber beiben Banbe. Wahrscheinlich hat bas nächste ("S. 116") seinen Schatten vorangeworfen, wie Aehnliches wiederholt zu beobachten.

Bb. III. S. 325. "felbst wenn wir bie Befiegten, Umbrer, Samniten und andere, mit einrechnen": vgl. S. 320, unten.

Bb. III. S. 335. "bie Machtbefugniß bes Culturbringers" - ber Etruster; "auf bas von biefen besiegte und beherrichte Bolf" - bie Sabiner.

Bb. III. S 342. Mailand und Mantua: letteres ift ein Brrthum. Mantua mar etrusfischer Gründung.

Bb. III. S. 344. "die aber erst im fünften Jahr= hundert famen." Diefe Wendung ift auffallend, und ich war zweifelhaft, ob ich sie nicht burch die freiere und zutreffendere "im fünften Sahrhundert barnach", nämlich nach jenen Greigniffen S. 343, "nachdem die einfallenden Gallier . . . . zurude geworfen", erfeten folle. Um biefe Beit, b. h. im erften Sahr= hundert nach Chr., begannen die ersten bedenklichen Berührungen mit ben Germanen, die Rom bann mehrere Sahrhunderte lang "auf bem Salfe hatte" (barauf kommt es hier an, und bas erwartete man hier), bis fie endlich "kamen", und biefes ihr Rommen ben Sturg bes romifchen und bie Begrundung ber germanischen Reiche brachte. Aber gerade biefer Ausbruck vinrent läßt uns keine Wahl, benn bies Ereigniß, bas Rom endgiltig 24

auch äußerlich bas Uebergewicht raubte, fällt ja in ber That ins fünfte Jahrhundert n. Chr.

Bb. III. S. 351. "von ben saliarischen Gesängen": im Text chants sabins, wosür ich die obige Aenderung — sie ist nicht bedeutend: sabins-saliens, der Drucksehler scheint sabins-saliens, der Drucksehler scheint sabins-saliens, der Drucksehler scheint sabinsa-saliens, der Drucksehler scheint scheint sich seine der Altz vömischen gottesdienstlichen Lieber (benen der fratres arvales 2c. 2c.) reden wollen, so durste er doch sie nicht als sabinisch dezeichnen, so sehr wir uns auch im Uebrigen darein gesunden haben mögen, daß er die mittlere Periode der römischen Geschichte, kurz und frei, die "sabinische" nennt, da jene Cultusslieder, wenn irgend Etwas, positiv in die erste (nach Godineau etruskssche) Periode zurückreichen. Bon den carmina Saliorum sagt Quintilian (I. 6, 40), sie seien "vix sacerdotidus suis satis intellecta."

Bb. III. S. 355. "Das Beil ber Dictatur". Der Dictator, als zeitweiliger Stellvertreter bes alten Königs, hatte gleich biesem bas Recht über Leben und Tod, daher benn auch, beß zum Zeichen, seine Lictoren in ihren Fasces bas Beil trugen, bas den Consuln nach Abschaffung bes Königthums von vornsherein genommen worden war.

Bb. III. S. 356, Anmerkung. Die Stelle aus Dionysius von Halikarnaß gebe ich nach Kießlings Ausgabe, der von den gestrichenen Worten "οδτε φωνάς οδτε δίαιταν" vor βίους σόγαλοδας mit Recht sagt: "aperte spuria sunt".

Bb. III. S. 358. "Der Ausgangspunkt 2c." Gobineau: "le mouvement de recul, le point où s'arrêtèrent les alluvions du sud dépassa Rome". Das dépassa faßt hier in außersorbentlich freier Weise zweierlei Borgänge in einem Aussbruck zusammen: die rückläusige Bewegung ging von jenseit Rom aus, der Punkt, wo die Anschwemmungen von Süden her innehielten, lag über Rom (nämlich immer von Süden betrachtet) hinaus.

Bb. III. S. 358, Anmerkung. "hellenistischefemitische": letteren Zusat habe ich um ber arabischen Ginwanderungen

willen gemacht, da das erstere Attribut allein doch nur für die byzantinischen zutreffen würde.

Bb. III. S. 360. "um völkerchemisch zu reden". Gobineau: à parler chimie, ein kühner Ausbruck. Man hat sich gew. m. eine Bölkerchemie, als Pendant zur Bölkerpsychologie, als ihm vorschwebend zu benken.

Bb. III. S. 364, zweite Anmerkung. "bie von Bitels liuß entlassenen und von ihm wieder gesammelten Brätorianer". Die hier berührten Borgänge werden von Tacituß (Hist. II. 67) erzählt: "separati primum, deinde addito honestae missionis lenimento, arma ad tribunos suos deferebant, donec motum a Vespasiano bellum crebresceret; tum resumpta militia robur Flavianarum partium fuere".

Bb. III. S. 375, Anmerkung. "Im Balbe Litana": burch bie Gallier, 216 v. Chr. Bgl. Livius, XXIII, 24, 6 ff.

Bb. III. S. 378, zweite Anmerkung. Das Citat aus Savigny ist, trot ber " "=Zeichen, ganz willkürlich wiedergegeben. Ich habe es im Worlaute wiederhergestellt.

Bb. III. S. 379, britte Anmerkung. "Zwei Logographen, Charon von Lampfakos und Heraklitos". So bei Bötztiger a. a. D. Gobineau "Charax et Lampsakos". Der Drudzfehler Charax auch bei Böttiger.

Bb. III. S. 382. "Dem einäugigen Numidier". Ich habe dies beibehalten, wiewohl Hannibal als Numidier in jedem Falle eine starke Licenz bleibt. Numidien (das heutige Algier) hat nie zu Karthago gehört und ist von dessen Gebiet auch, nachdem dieses als das proconsularische Afrika römisch geworden, getrennt geblieben.

Bb. III. S. 382. "biese römischen Bürger selbst". Gobineau: ",ces citoyens, romains eux-memes". Das überaus irreführende Komma habe ich als zweifellosen Druckseller getilgt.

Bb. III. S. 382, Anmerkung. Die Worte "ber an ihre Stelle getreten" ("qui les avait remplacés") sind Zusatz Gobineaus, daher ich sie als solchen kenntlich gemacht und nicht mehr in "" mit einbegriffen habe. Tacitus sagt a. a. D. einfach: … . . sed conluviem illam nationum" . . .

Bb. III. S. 385. Die beiben Brüber bes jüngeren Seneca gehörten eigentlich wohl in eine Betrachtung über die römische Litteratur kaum hinein, da sie in keiner Weise selbst litterarisch ausgetreten sind. Personalnotizen über sie sinden sich in Teuffels römischer Litteraturgeschichte.

Bb. III. S. 385. Nach Sertilius Hena hat Gobineau noch ben Statorius Victor. Außer ber Stelle bei Thierry, welcher ihm noch die Worte widmet "il était aussi de Cordoue, M. Senec. suasor. 2" kann ich diesen Schriftsteller sonst nirgends nach-weisen.

Bb. III. S. 392 ff. Zu ben Bezeichnungen vergleiche man Savigny, Gesch. b. r. R. im MU. I. 18: "Der gewöhnsliche Name dieser Senate ist Ordo Decurionum, späterhin Ordo ohne Zusat, und noch neuer Curia, sowie ihre Mitglieder Decuriones ober Curiales heißen."

Bb. III. S. 398. Bagaubenkriege habe ich nach ber Analogie von Bauernkrieg gesagt für "bagauderies". Die Bagauden (bagaudae) waren gallische Bauern, die sich unter Diocletian und Maximian empörten. Die Wendung "ne furent toujours que" ist dadurch hervorgerusen, daß jene Unruhen noch dis ins vierte Jahrhundert hinein immer wieder austauchten und zeitweise sogar größere Dimensionen annahmen.

Bb. III. S. 398, Anmerkung. "nachbem er bie Berathungen bes Senates ausgekunbschaftet": etwas anbers Tacitus an ber bezeichneten Stelle: "Noc patrum cognitionibus satiatus judiciis adsidebat etc."

Bb. III. S. 402. Italica, eine Stadt in Hispania Baetica. Limites décumates: die agri decumates, das "Zehntland" (Tac. Germ. 29), das römische Grenzland zwischen Rhein, Donau und Neckar, in der Hauptsache das heutige Baden und Württemberg.

Bb. III. S. 408. Text und Anmerkung bringen benfelben Gebanken (die im Hercules liegende Personisication) in versichiedener Fassung. Ob hier eine mangelhafte Schluftredaction seitens Gobineaus oder ein Bersehen beim Druck vorliegt, ist nicht zu entscheiden. Ich habe die Stelle vorsichtshalber unanzgetastet gelassen.

Ebendaselbst, Anmerkung. "Lech und Tschech haben nach ben Sagen 2c.", so habe ich (nach Schafarik) hergestellt. Gosbineaus "Leck ou Tscheck a dirige" ist ein Versehen.

Bb. III. G. 409. "Es gibt fein gewöhnliches Diveau mehr: Die Maffen haben nicht mehr eine gleich = förmige Beife gu feben und zu empfinden": hierin könnte man einen Wiberspruch nut bem finden, mas Gobineau fonst wiederholt von ber Eintonigkeit und Farblosigkeit biefer romiichen Welt fagt. Um feiner Meinung bier auf ben Grund gu tonunen, beachte man vor Allem im Folgenden: "eine hervorragende Seite ber Bedürfniffe feiner Beit"; er faat alfo Obiges im hinblid auf bie höheren Biele und Be= burfniffe, welche bie Racen in ihren befferen Beiten einheitlich auffassen, und sobann nehme man hingu, mas er von ber analogen Lage ber helleniftischen Gefellichaft faat (II. 503/504; D. A. III. 126/27); ... avec une valeur négative . . . une égale pénurie de principes actifs . . . ne voulaient pas des choses très différentes, mais elles ne s'entendaient pas entre elles".

Bb. III. S. 409. "Saitenspieler — leiblich zus sammen herzuklimpern." Hier habe ich Gobineau corrigirt, ber — (anachronistisch, wenn man annimmt, daß ihm vorsnehmlich bei dieser ganzen Darstellung die römische Welt vorgeschwebt habe) — einen Geigenspieler... seidlich herskragen läßt.

Bb. III. S. 415. "Nach bem hohen Amte bes Stattshafters" ("du prétoire"). Es scheint mir nach reislicher Erzwägung aus der ganzen Darstellung heraus wahrscheinlich, daß Gobincau bei odigen Worten der praefectus praetorio, nicht der praetor vorgeschwebt hat, zumal auch ersteres immer bedeutsamere Amt in der späteren Kaiserzeit mehr und mehr ein Civilamt wurde. Die Prätur trat mit der Zeit mehr zurück, und das "plus d'un héros s'est trouvé parmi ceux-là" paßt mehr auf die Statthalter.

Bb. III. S. 430. Das über das Genie Borgetragene ist irreleitend. Wohl sieht das Genie, was die Anderen nicht sehen, es erweitert eben den Horizont. Bb. III. S. 430. Wenn wir hier Gobineau nicht eines starken Jrrthums zeihen wollen, mussen wir es uns gefallen lassen, mit unter die "romanisirten Lölker" gerechnet zu werden. Freislich haben sich ganz frei vom römischen Necht nur die zwei kerngermanischen Bölker des Nordens, Engländer und Skandinavier, erhalten. Die Einschränkung S. 431: "... in manchen Gegenden Deutschlands weisen die Sitten es zurück" bleibt übrigens zu Recht bestehen.

Bb. IV. S. 3. Die Stelle aus Schafarik ist von Gobineau mit Weglassungen und mehreren Mißverständnissen und Abändersungen wiedergegeben. Ich habe sie möglichst der ursprüngslichen Fassung wieder angenähert, außerdem die Auslassungen

fenntlich gemacht.

Bb. IV. S. 48 ff. Das Referat über die die Germanen betreffenden Angaben Caesars ist nicht durchaus zuverlässig. Insebesondere wage ich nicht zu entscheiden, auf welche Stelle Gobineau seine Behauptung, die Bojer haben Caesar für Halbgermanen gesgolten, begründen will.

Bb. IV. S. 67. "über den inneren Werth 2c." Gobineau: "sur la valeur intrinseque en ce genre des actes qu'il commet." Mit den Worten "en ce genre" weiß ich Nichts anzufangen. Ihre Stellung ist eine durchaus unmögliche, ihre Unterbringung in diesem Sate überhaupt logisch kaum durchzusühren. Ich bin völlig davon überzeugt, daß sie eine Bariante zu dem unmittelbar daraufsolgenden "en cette matiere" des solgenden Sates bedeuten, die aus Versehen im Texte stehen geblieben oder deren Streichung vom Seter nicht bemerkt worden ist.

Bb. IV. S. 70, Anmerkung. "es gab nämlich Wanen-, Jötunen- und Alfen-Götter". Nur diese können mit dem (versbruckten?) nanis gemeint sein. Bgl. J. Grimm, Deutsche Mysthologie, 3. Ausg. Bb. I. S. 198. Vielleicht hat Gobineau nains vorgeschwebt, von dem freilich eine entsprechende Form in den germanischen Sprachen nicht vorzukommen scheint, das aber dem alfar sachlich entspricht.

Bb. IV. S. 79. "ein anberes, gänzlich verschiebenes Berhältniß 2c." Gobineau: "un autre système de tenure tout différent." Eigentlich ist "de tenure" explicativ zu tout différent, und envartete man: un autre système tout différent, celui de tenure.

Bb. IV. S. 84. Hier ist die französische Fassung etwas anders: die Worte "le roi, pour tout dire", die nur für einen Franzosen Sinn haben, mußten in der Uebersetzung wegfallen, nachdem die anderen "le könig allemand" beibehalten worden.

Bb. IV. S. 92. "bedurfte es ber Autorität mehr als einer Versammlung". Gobineau hat: "il fallut l'antorité de plus d'un concile". Dies Wort wird nur im Altfranzösischen auch für weltliche Versammlungen gebraucht, die doch (d. h. die Gerichtsversammlungen) hier einzig gemeint sein können. Ueber diese, wie überhaupt über den Schutz der Freien, unter Karl d. Gr. vgl. Giesebrecht, Gesch. d. d. Kaiserzeit, 1. 126 ff.

Bb. IV. S. 97, Anm. Die Bekämpfung des Tacitus beruht hier auf einem Mißverständnisse. Da Tacitus a. a. O. von der ehelichen Treue der Germanen spricht, so bezeichnet litterarum secreta ganz zweisellos nicht die Schriftkenntniß im Allgemeinen, sondern deren Mißbrauch zu Geheimbriesen dei Liebschaften.

Bb. IV. S. 102. "feinen Dichter". Das in diesem Sinne gänzlich ungebräuchliche orateur bezeichnet hier doch wohl kaum etwas Anderes als "son poste" (nächste Seite).

Bb. IV. S. 107. "Welche wir im zehnten Jahrhundert verwendet sehen." Thierry sagt a. a. D.: "e'est aux 9. et 10. siècles que la poésie germanique traditionnelle ayant pris son plus grand développement, les plus importants des chants qui la composent reçurent leur forme définitive, celle sous laquelle ils sont parvenus jusqu'à nous". Us Zeit der eigentlichen dichterischen Bearbeitung des Nibelungenliedes nimmt man vielmehr das zwölste Jahrhundert an.

Bb. IV. S. 108. "ber schöpferischen Bölker Hochsasiens." Mit den "nations generatrices de la haute Asie" kann Gobineau hier wohl nur die von ihm an anderer Stelle mit les peuples du Nord bezeichneten Bölker, insbessondere die Germanen meinen.

Bb. IV. S. 124. "Unter ben ersten zwölf Kaisern." Gobineau: "Sous les douze Césars." Es ist mir nicht klar geworben, welche Kaiser er hier zu einer Gruppe zusammensfassen will, auch keine Bezeichnung ber Art als gangbar bekannt. Ich habe mir daher, da diese Wendung offenbar der anderen kurz zuvor gebrauchten entsprechen muß: les Gaulois du 1. et du 2. siècle de notre ère 2c., zum Mindesten erlaubt einszuschieben: "unter (seil. etwa) den ersten zwölf Kaisern"

Bb. IV. S. 137. "Alanen und Taifalen." So habe ich jetzt hergestellt anstatt Bandalen, wie ich in der 1. Ausg. irrig geglaubt hatte setzen zu müssen. Die Taifalen waren ein gothisscher Stamm an der Donau, von dessen Berpflanzung nach Italien Ammianus Marcellinus XXXI, 9, 4 berichtet und der sich auch sonst, bei Jornandes und aubern Historikern der Bölkerwanderung, mehrsach erwähnt sindet. Woher Godineau vorstehende Notiz über ihre Ansiedlung um Autun und Poitiers hat, weiß ich nicht.

Bd. IV. S. 149. "von Oberhäuptern, welche kein Titel bezeichnete": hiermit können wohl, da es weder auf die Könige noch auf die Consuln passen wurde, nur die Macht-haber der Uebergangszeit, von Sulla bis auf Augustus, gemeint sein.

Bo. IV. S. 154, Anmerkung. "der gesetzlich nicht einmal unter die Regeln der bürgerlichen Rechtsanschauungen siel", aus deren Kreisen nämlich jene Bestimmung des salischen Nechts sich ursprünglich herausgebildet und die dahin auch bei den Franken selbst innerhalb derselben gehalten hatte. Erst mit jenem Thronanspruch Karls d. Gr. griff sie ins politische Leben hinüber.

Bb. IV. S. 157. Es erscheint zunächst als eine große Kühnsheit, alles das hier Aufgezählte bem esprit qui avait sondé cette organisation, d. h. dem Racengeiste, zuzuschreiben. Wenigstens geht dieser unwillkürlich mehr oder minder in den allgemeinen Geist der Geschichte, wie wir ihn aus den weltgeschichtslichen Thatsachen abstrahiren, über. Aber in Gobineaus Sinne bedt sich ja eben beides.

Bb. IV. S. 178. Bgl. unten S. 222. Nach Gobineau sind wir aus unserer germanischen individualistischen Eigenart allmählich unter keltischem und slavischem Einflusse mehr in den Heerbengeist verfallen. Bb. IV. S. 178. J. Grimun, Gesch. b. b. Spr. I. 287. "Die keltischen Sprachen schließen sich in Vervielfältigung und praktischem Gebrauch der Vrechungen oder Umlaute auffallend an die hechdeutsche, wozu auch die Menge der Diphthonge in beiden stimmt. Man sollte meinen, daß in diesem Betracht Einfluß des keltischen Joioms auf die benachbarten Angelsachsen, Friesen und Franken stattgesunden haben könne, zumal die inneren Deutschen (Altsachsen, Alamannen, Baiern) in Spaltung der Laute enthaltsfauner scheinen."

Bb. IV. S. 178. Gobineaus völlig unklares Citat aus Mone habe ich nach Möglichkeit berichtigt.

Bb. IV. S. 186. "Comes littoris Saxonici per Britannias". So habe ich den Titel nach Kemble (Drig.» Ausg. 1. 13) im Texte hergestellt.

Bb. IV. S. 187, Anmerkung. Die Angabe aus Palgrave ("I. 237") stimmt in keinem Falle, ich habe das Angegebene, trotz genauesten Durchsuchens, in dem Werke nicht finden können. Ueber die römischen Ansiedlungen in Britannien handelt Palsgrave I. 321 ff. 350 ff.

Bb. IV. S. 187. "Im britten Jahrhundert zählt Martianus 59 Städte 2c." Hier herrscht Berwirrung, d. h. vermuthlich auch starke Drucksehler. Marcien könnte füglich nur Martianus Capella sein. Dieser spricht von Bristanuien im § 666, von den Städten ist aber daselbst nicht die Rede. Da die Stelle der Anmerkung "Beaucoup de ces villes ... vue ethnique" nur eine andere Bersion des im Text Gessagten ("Beaucoup n'étaient peuplées 2c.") ist, so vernuthe ich ein ähnliches Berhältniß auch für die obige Stelle und den Schluß der Unmerkung (59–56 Städte), und der Text ist nur verdorben.

Bb. IV. S. 189. "Leberbarken", so Gobineau (barques de cuir). Berinuthlich die "aus Ruthen geflochtenen und mit Leber überzogenen" Boote, über welche Weinhold, alt-nordisches Leben, S. 141, berichtet.

Bb. IV. S. 191. "Die brito=römischen Rathgeber". Wiewohl man in Gobineaus britto-germains (sehr fünstlich) auch einen Sinn hineinbringen könnte, habe ich boch brittoromains, wie es sonst immer heißt, hergestellt.

Bb. IV. S. 195. "Diejenigen, welche die angelsächsische Einwanderung in die Massen geworfen hatte, sowie diejenigen, welche die Einfälle der Dänen noch hinzubrachten": hierfür vergleiche man die früheren Stellen S. 63: "Die keltische und flavische Unterschicht der ländlichen Bevölkerungen fluthete, von dem arischen Ungestüm mit fortgerissen, unaushörlich von einem Lande ins andere hinüber", und S. 192 Anm. \*\*\*), wo es heißt, daß "in England, ebenso wie in Westeuropa, die verschiedensten Stämme mit ihren Contingenten die Einfallsheere bildeten." Daß sich Gobineau die damaligen Dänen gleichfalls keltisch gemischt vorstellt, zeigen die Stellen IV. 47/48 und 47 Ansmerkung.

Bb. IV. S. 200, Anm. In ben mir zugänglichen Werken won A. Weill habe ich Nichts über die Einwanderungen der Protestanten in England gefunden. In der Schrift "Der Staat und die Industric" (Stuttgart 1843) ist ausschrlicher von Englands socialen Verhältnissen die Rede, nicht aber von obigem Thema.

Bb. IV. S. 208. "leiber versiegt bieser Strom sehr balb 2c." "ce courant — se tarit . . . en épuisent les filons". Gobineau hat hier, wie öfter, mitten im Sațe das Bild ge = wechselt, was ich nicht mitmachen durfte.

Bb. IV. S. 207, zweite Anm. Ueber die 7 und die 13 communi (die 7 im Gebiete von Vicenza, die 13 im Gebiete von Verona) vgl. Näheres dei Chr. Schneller in Petermanns Mittheilungen 1877, S. 373 ff. Ebendafelbst auch die Litteratur darüber.

Bb. IV. S. 233. Neuspanien (Nueva España) war bie Benennung Mexikos, solange es spanisches Bicekönigreich war.

Bb. IV. S. 238. Gobineau hat "physiologie": offenbar vielmehr psychologie. Bal. unten S. 242.

Bb. IV. S. 238. Die Bemerkung über die Aponegiscrans und Macamescrans (nach Martius und Spix) ist bermaaßen frei wiedergegeben, daß ich Bedenken getragen habe, sie, wie Gobineau es gethan, als eigentliches Citat zu bezeichnen.

Bb. IV. S. 244. "Während zwischen Madagascar . . . ist die Entfernung . . . unbedeutend". Gobineau hat umgekehrt: "Entre Madagascar il y a 12° au moins, tandis que . . . 2c." Aber mir schien jene Umdrehung im Sinne seiner Argumentation (um die Kürze der Entsernung von Asien nach Amerika zu ersweisen) unerläßlich.

Bb. IV. S. 254, Anm. Die Anmerkung über die Ruinen von Palenque enthält ein sehr freies Referat nach Prescott. Ich habe die Uebersehung 3. Th. in Anlehnung an Letteren gestaltet.

Bb. IV. S. 257. "beren Gebrauch uns die germanische Welt gezeigt hat", vgl. oben S. 74.

Bb. IV. S. 264 ff. und wiederum S. 268 herrscht im französischen Texte völlige Confusion, indem an einer ganzen Anzahl Stellen Irlande und Irlandais mit Islande und Islandais verwechselt sind. Ich habe durchweg, wo es mir sicher schien, Irlande hergestellt und hoffe, daß jetzt die ganze Darstellung klar sein wird.

Bb. IV. S. 264. "Sie erzählten also...." Hierscheint Mehreres aus Nafn durcheinandergeworfen, das ich auch nach genauerer Durchblätterung dieses Werkes nicht recht zu entwirren vermag. Chronologisch herrscht so, wie Godineau es darstellt, ebenfalls Verwirrung: das von Erif und der antique colonisation irlandaise Gesagte paßt offendar nicht zu dem von Madok Erzählten, da Madok nach der Angabe bei Nafn, Godineau S. 264, Unm., erst 1170, Erik dagegen schon 1121 außgezogen sein soll, jenen Ansiedlern also nicht die Tröstungen der Neligion gebracht haben kann. Man muß also allenfalls sich an das tam ante quam post hoc tempus der Anmerkung halten, um die Incongruenz im Texte einigermaaßen außzugleichen.

Bb. IV. S. 270. Das vage Citat "A. de Humboldt, cuvr. cité (b. h. Examen critique etc.) t. I." ist sicher falsch und muthemaaßlich irrig hierher versprengt, daher ich es getilgt habe.

Bb. IV. S. 272. Man findet zwar sonst überall in Fachwerken die Bezeichnung der Armadill (Gürtelthier). Doch habe
ich mich Martius und Spix angeschlossen, die das uns ohnehin
vertrauter klingende Neutrum bringen.

Bb. IV. S. 279. "in welchem die Civilisation nur erst im Zustande natürlicher Anlagen bestand". Diese Worte sinden ihre nähere Erklärung etwa eine Seite später, wo gewisse "Erfindungen der Neuzeit" gegensäslich dazu ins Licht gesetzt werden.

Bb. IV. S. 313. "Die Art ber einen wie der anderen", nämlich ber zweierlei Bölkerwogen: bei Gobineaus leur nature et la sienne ift die Wortbeziehung unklar.

# Frommanns Klassiker der Philosophie.

Herausgegeben von

Prof. Dr. Richard Falckenberg in Erlangen.

Strassburger Post: Auch wir möchteu diese Sammiung vou Monographien dem deutschen Publikum aufs wärmste empfehlen, ja, wir nehmen keinen Anstand, diese klar geschriebenen Einführungen in das Reich der Denkerfürsten als den Gruudstock jeder gediegenen Privatibiliothek zu bezeichnen. Dazu eignen sich die Monographien, uebeubei bemerkt, auch durch ihre vornehme Ausstatung.

#### I. G. Th. Fechner.

Von Prof. Dr. K. Lasswitz in Gotha.

Mit Fechners Bildnis. 2, Aufl. 214 S. Brosch, M. 2.-. Geb. M. 2.50.

I. Leben und Wirken. - II. Das Weltbild. 1. Die Bewegung. 2. Das Bewusstsein.

#### II. Hobbes

Leben und Lehre.

Von Prof. Dr. Ferd. Tönnies in Kiel.

246 S. Brosch. M. 2.- Geb. M. 2.50.

I. Leben des Hobbes: — II. Lebre des Hobbes: Logik, Gruud-Begriffe, Die mechanischen Grundsätzo. Die Physik, Die Anthropologie, Das Naturrecht,

# III. S. Kierkegaard

als Philosoph.

Von Prof. Dr. H. Höffding in Kopenhagen.

Mit Kierkegaards Bildnis. 2. Aufl. 167 S. Brosch. M. 2.—. Geb. M. 2.50.

I. Die romantisch-spekulative Religiousphilosophie. — II. K's. äitere Zeltgenossen in Dänemark. — III. K's. Persönlichkeit. — IV. K's. Philosophie.

#### IV. Rousseau

und seine Philosophie.

Von Prof. Dr. H. Höffding in Kopenhagen.

Aufl. 158 S. Brosch, M. 1.75, Geb. M. 2.25.

I, Rousseaus Erweckung und sein Problem. II, R. und seine Bekenntnisse, — iII, Lehen, Charakter und Werko. IV. Die Philosophia Rousseaus.

# V. Herbert Spencer.

Von Dr. Otto Gaupp in London.

Mit Spencers Bildnis. 2, verm. Aufl. 186 S. Brosch, M. 2.-. Geb. M. 2.50.

I. Speucers Leben. II. Speucers Werk. 1. Zur Entstehungsgeschichte der Entwicklungsphilosophie. 2. Die Prinzipieniehre. 3. Biologie und Psychologie. 4 Soziologie und Ethik.

#### VI. Fr. Nietzsche.

Der Künstler und der Denker.

Von Prof. Dr. Alois Riehl in Halle.

Mit Nietzsches Bildnis. 3. verm. Aufl. 176 S. Brosch. M. 2.-. Geb. M. 2.50.

1. Die Schriften und die Persönlichkeit. - II. Der Künstler. - III. Der Denker.

### VII. J. Kant.

Sein Leben und seine Lehre.

Von Prof. Dr. Friedr. Paulsen in Berlin.

Mit Kants Bildnis und Brieffaksimile aus 1792.

3. Aufl. 420 S. Brosch. M. 4.-. Geb. M. 4.75.

#### VIII. Aristoteles.

Von Prof. Dr. Herm. Siebeck in Giessen.

2. Aufl. 151 S. Brosch. M. 1.75. Geb. M. 2.25.

#### IX. Platon.

Von Prof. Dr. Wilhelm Windelband in Heidelberg.

Mit Platons Bildnis, 3, Aufl. 198 S, Brosch, M, 2,—, Geb. M, 2,50.

# X. Schopenhauer.

Seine Persönlichkeit, seine Lehre, sein Glaube-

Von Prof. Dr. Johannes Volkelt in Leipzig.

Mit Schopenhauers Bildnis. 408 S. Brosch. M. 4.—. Geb. Mk. 4.75.

# XI. Thomas Carlyle.

Von Prof. Dr. Paul Hensel in Erlangen. Mit Carlyles Bildnis. 2. Aufl. 218 S. Brosch, M. 2.—. Geb. M. 2.50.

### XII. Hermann Lotze.

Erster Teil: Leben und Schriften. Von Prof. Dr. Richard Falckenberg in Erlangen. Mit Lotzes Bildnis. 206 S. Brosch. M. 2.—. Geb. M. 2.50.

# XIII. W. Wundt.

Seine Philosophie und Psychologie. Von Prof. Dr. Edmund König in Sondershausen.

Mit Wundts Bildnis. 2. Aufl. 229 S. Brosch. M. 2.-, Geb. M 2.50.

# XIV. J. Stuart Mill.

Von Dr. S. Saenger in Berlin.

Mit Mills Bildnis, 212 S. Brosch, M. 2 .- Geb. M. 2.50.

#### XV. Goethe als Denker.

Von Prof. Dr. Herm. Siebeck in Giessen. 244 S. Brosch. M. 2.50. Geb. M. 3.—.

### XVI. Die Stoa.

Von Prof. Dr. Paul Barth in Leipzig. 191 S. Brosch. M. 2.—. Geb. M. 2.50.

# Geschichte der Philosophie im Umriss.

Ein Leitfaden zur Übersicht von Dr. Albert Schwegler.

15. Aufl. durchgesehen und ergänzt von Prof. Dr. R. Koeber. 402 S. Originalausg. gr. Oktav. Brosch. M. 2.25. Geb. M. 3.—.

Das Schweglersche Werk behält in der philosophischen Geschichtslitteratur bieibenden Wert durch die lichtvolle Behandlung und leichte Bewältigung des spröden Stoffs bei gemeinfasslicher Darstellung, die sich mit wissenschaftlicher Gründlichkeit paart.

# Weg zur Metaphysik als exakter Wisseuschaft.

Von Dr. Ludwig Dilles.

Teil. Subjekt und Aussenwelt. Ihr wahres Wesen und Verhältnis.
 284 S. Gr. Oktav. Brosch, M. 5.—.

# Mythologie und Metaphysik.

Grundlinien einer Geschichte der Weltanschauungen von Prof. Dr. Wilhelm Bender in Bonn.

I. Bd.: Die Entstehung der Weltanschauungen im griechischen Altertum. 296 S. Brosch, M. 4.—.

# Geschichte der Philosophie im Islam.

Von T. J. de Boer.

191 S. Brosch. M. 4.—. Geb. M. 5.—.

# John Locke,

ein Bild aus den geistigen Kämpfen Englands im 17. Jahrhundert. Von Dr. Ed. Fechtner, Bibliothekar d. techn. Hochschule Wien.

310 S. Brosch. M. 5.—.

# Der Wille zum Glauben

und andere popularphilosophische Essays. Von Prof. William James. Übersetzt von Dr. Th. Lorenz 216 S. Brosch, M. 3.—.

# Der Kampf zweier Weltanschauungen.

Eine Kritik der alten und neuesten Philosophie mit Einschluss der christlichen Offenbarung.

Von Prof. Dr. G. Spicker in Münster.

310 S. Brosch. M. 5 .- .

# Versuch eines neuen Gottesbegriffs.

Von Prof. Dr. G. Spicker in Münster. 384 S. Brosch, M. 6.—.

# Psychische Kraftübertragung.

Enthaltend unter anderem einen Beitrag zur Lehre von dem Unterschied der Stände.

Von Exsul.

23 S. Brosch. M. -.50.

#### Ein deutscher Buddhist.

Biographische Skizze von **Dr. Arthur Pfungst.** Mit Schultzes Bildnis. 2. verm. Aufl. 52 S. 8°. Brosch, M. -.75.

# Die Grundfrage der Religion.

Versuch einer auf den realen Wissenschaften ruhenden Gotteslehre von Prof. Dr. Julius Baumann in Göttingen.

72 S. Brosch. M. 1.20.

# Wie Christus urteilen und handeln würde,

wenn er heutzutage unter uns lebte. Von Prof. **Dr. Julius Baumann** in Göttingen.

88 S. Brosch. M. 1.40.

# Kierkegaard, S., Leben und Walten der Liebe.

Uebersetzt von **A. Dorner.** 534 S. Brosch. M. 5.—. Gebd. M. 6.—.

# Kierkegaard, S., Angriff auf die Christenheit

Uebersetzt von A. Dorner und Chr. Schrempf. 656 S. In 2 Teile brosch. M. 8.50. Geb. M. 10.—.

Daraus Sonderdruck:

# Richtet selbst.

Zur Selbstprüfung der Gegenwart anbefohlen. Zweite Reihe. 112 S. M. 1,50.

#### Die Wahrheit.

Halbmonatschrift zur Vertiefung in die Fragen und Aufgaben des Menschenlebens.

Herausgeber: Chr. Schrempf.

Bd. I—IV brosch. à M. 3.20, gebd. à M. 3.75., V—VIII brosch. à M. 3.60, gebd. à M. 4.15. Bei gleichzeitiger Abnahme von mindestens 4 Bänden jeder Band nur M. 2.— brosch., M. 2.50 gebd.

Die Zeitschrift, die seit Oktober 1897 nicht mehr erscheint, enthält eine Anzahl Aufsätze von bielbendem Werte aus der Feder der Professoren Fr. Paulsen, Max Weber, H. Horkner, Theobald Ziegler, Alols Richl, von Pfarrer Fr. Naumann, Karl Jentsch, Chr. Schrempf und anderen hervorragenden Mitarbeitern.

# Schriften von Christoph Schrempf:

Drei Religiöse Reden. 76 S. Brosch, M. 1.20.

#### Natürliches Christentum.

Vier neue religiöse Reden, 112 S. Brosch. M. 1.50.

# Ueber die Verkündigung des Evangeliums an d. neue Zeit.

Zur Pfarrersfrage. 52 S. Brosch. M. -.80.

# An die Studenten der Theologie zu Tübingen.

Noch ein Wort zur Pfarrersfrage. 30 S. Brosch. M. —.50.

Eine Nottaufe. 56 S. Brosch. M. —.75.

# Toleranz.

Rede geh. in der Berl. Gesellschaft für Eth. Kultur. 32 S. Brosch. M. —.50.

# Zur Theorie des Geisteskampfes.

56 S. Brosch. M. -.80.

Obige 8 Schriften Chr. Schrempfs kosten anstatt M. 6.65, wenn gleichzeitig bezogen, nur M. 3.—.

#### Menschenloos.

Hiob • Ödipus • Jesus • Homo sum · . 152 S. Brosch. M. 1.80. Geb. M. 2.60.

#### Martin Luther

aus dem Christlichen ins Menschliche übersetzt. 188 S. Brosch, M. 2.50. Geb. M. 3.50.

# Politiker und Nationalökonomen,

Eine Sammlung biographischer System- und Charakterschilderungen

# G. Schmoller und O. Hintze

Professoren an der Universität Berlin.

#### I. Machiavelli

von

#### Richard Fester

Professor an der Universität Erlangen. 214 S. Brosch, M. 2.50; Geb. M. 3.—.

Im Jahre 1904 erscheint:

#### II. Ferdinand Lassalle

von

#### Dr. H. Oncken

Privatdozent an der Universität Berlin.

#### Gut und Geld.

Volkswirtschaftliche Studien eines Praktikers.

Von Gustav Müller. (New-York).

292 S. Brosch. M. 2.40. Eleg. geb. M. 3.20.

# P. J. Proudhon.

Leben und Werke.

Von Dr. Arthur Mülberger.

248 S. Brosch. M. 2.80. Eleg. geb. M. 3.60.

I. Der Kritiker. 1809-1848. II. Der Kämpfer. 1848-1852 III. Der Denker. 1852-1865.

#### Rodbertus.

# Von Karl Jentsch.

259 S. Preis brosch. M. 3.-. Eleg. gebd. M. 3.80.

I. Lebensgeschichte. II. Die Lehre. 1. Antike Staatswirtschaft. 2. Die Volkswirtschaft der Gegenwart. 3. Die Staatswirtschaft der Zukunft. ill. Die Bedeutung des Mannes.

# Sozialpädagogik.

Theorie der Willenserziehung auf der Grundlage der Gemeinschaft.

Von Prof. Dr. P. Natorp in Marburg.

2. verm. Aufl. 424 S. Brosch. M. 6.80; Geb. M. 7.80.

I. Grundlegung. II. Hauptbegriffe der Ethik und Sozialphilosophie. III. Organisation und Methode der Willenserziehung.

# Herbart, Pestalozzi

und die heutigen Aufgaben der Erziehungslehre. Von Prof. Dr. P. Natorp in Marburg. 157 S. Brosch, M. 1.80.

Handbuch der natürlich-menschlichen

#### Sittenlehre

für Eltern und Erzieher. Von Direktor Dr. A. Döring.

431 S. Brosch, M. 4 .- . Eleg. geb. M. 5 .-

l. Der Stoff des ethischen Unterrichts. 1. Der Inhalt der sittlichen Forderung. 2. Das Zustandekommen des Sittlichen. II. Die dem ethischen Unterrichte vorangehende sittliche Erziehung.

#### Schiller in seinen Dramen.

Von Carl Weitbrecht, Prof. a. d. techn. Hochschule Stuttgart. 314 S. Brosch. M. 3,60. Eleg. geb. M. 4.50.

#### Diesseits von Weimar.

Von Carl Weitbrecht, Prof. a. d. techn. Hochschule Stuttgart. 320 S. Brosch. M. 3.60. Eleg. geb. M. 4.50.

# Das Frommannsche Haus und seine Freunde.

Von F. J. Frommann.

3. Ausgabe. 191 S. Brosch. M. 3. - .

# Goethes Charakter.

Eine Seelenschilderung von Robert Saitschick.

150 S. Brosch. M. 1.80. Eleg. geb. M. 2.50.

# Meine Erinnerungen an Richard Wagner.

Von Ludwig Schemann. 88 S. 8°. Brosch. M. 1.50.

# 00 3. 6°. Brosen. M. 1.30.

Versuch über die Ungleichheit der Menschenracen.

Vom Grafen Gobineau.

Deutsche Ausgabe von Ludwig Schemann.

Bd. 2. Aufl. 326 S. Brosch. M. 3.50. Geb. M. 4.50; II. Bd. 2. Aufl.
 Brosch. M. 4.20. Geb. M. 5.20; III. Bd. 2. Aufl. 440 S. Brosch.
 M. 4.80. Geb. M. 5.80; IV. Bd. 2 Aufl. 422 S. Brosch. M. 4.50. Geb. M. 5.50.

Goblnean hat stolz und gross es ausgesprochen, er habe zuerst die wirkliche noch annerkannte Basis der Geschichte aufgedeckt. Schwerlich möchte er sich mit seinem Glauben überhoben haben! . . Der "Nationalitäten", d. h. eben der Racen-Gedanke durchzieht das moderne Völkerieben heute mehr denn je, und keiner kann sich mehr der Empfindung erwehren, dass alle modernen Nationen vor eine Entscheldung, eine Prüfung gestellt sind, was sie als Nationen — d. h. eben nach Ihrer Racen-Anlage, ihren Mischungsbestandteilen, dem Ergebnisse ihrer Racenmischungen — wert seien, inwieweit sie dunkel geahnten, vielleicht mit Vernichtung drohenden Stürmen der Zuknnft gewachsen sein werden.

# Ludwig Feuerbachs sämmtliche Werke

neu herausgegeben von

# Wilhelm Bolin und Friedrich Jodl.

Vollständig in 10 Bänden gr. 8°. Subskriptionspreis für den Band: Brosch, M. 4.—. Geb. M. 5.—. Einzelne Bände dieser Gesammtausgabe werden nicht abgegeben.

In 1903 sind erschienen:

- Band I. Gedanken über Tod und Unsterblichkeit. (392 S.) Neu herausgegeben von Friedrich Jodl.
- Band VI. Das Wesen des Christenthums. (422 S.) Neu herausgegeben von Wilhelm Bolin.
- Band VII. Erlänterungen und Ergänzungen zum Wesen des Christenthums. (533 S.)

  Neu herausgegeben von Wilhelm Bolin.

Die weiteren Bände, welche in Vorbereitung sind und in möglichst kurzen Zwischenräumen folgen, werden enthalten:

- Band II. Philosophische Kritiken und Grundsätze. (Mit Nachträgen aus dem Nachlass.)
  - " III. Geschichte der neueren Philosophie.
  - " IV. Entwicklung und Darstellung der Philosophie Leibniz".
  - " V. Pierre Bayle. (Mit einer Biographie Bayles vom Herausgeber.)
  - " VIII. Vorlesungen über das Wesen der Religion.
  - " IX. Theogonie. (Mit Nachträgen.)
  - , X. Schriften zur Ethik und nachgelassene Aphorismen.

Einzelne Bände dieser Gesammtausgabe werden nicht abgegeben, dagegen erschien eine Sonderausgabe von Band VI:

# Das Wesen des Christenthums

422 S. gr. 8°. Preis brosch. M. 4.-. Geb. M. 5.-

um dieses Werk, dem Feuerbach seinen Weltruf verdankt, allen gebildeten Kreisen zugänglich zu machen.



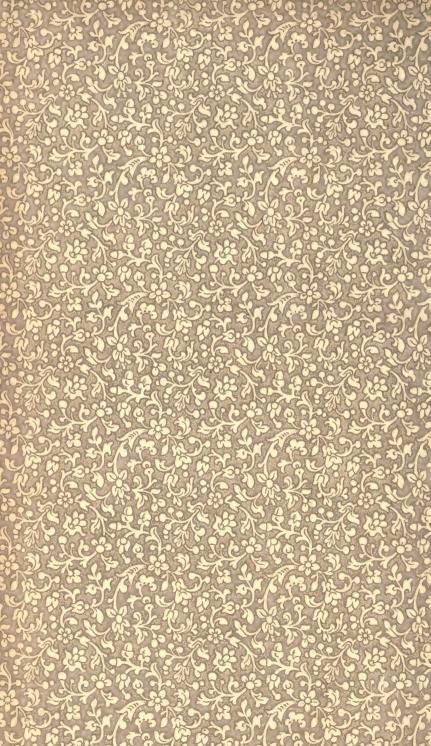



